# Looser Caaculatt

Abonnements: in Bodg: Re. 2 .- vierteljährlich inclufive Buftellung;

pr. Poft: Inland, vierteljährlich Rs. 2.40, monatlich 80 Kop. incl. Porto. Ansland, vierteljährlich Rs. 3.50, monatlich Rs. 1.20 incl. Porto. Preis pro Erempfar 5 Ropeten.

Erscheint 6 Mal wöchentlich.

Redaction und Expedition:

Dzielnas (Bahn:) Strafe Dr. 13. Telephon Mr. 362.

Infertionsgebühren:

Bur die funfgespaltene Petitzeile oder beren Raum, im Inferatentheile 6 Rop. Auf ber erften Seite 10 Rop. Reclamen 15 Rop. pro Beile. Sammtliche Unnoncen-Erpeditionen bes In- und Auslandes nehmen fur uns Auftrage entgegen.

Die Erpedition ift täglich von 8 Uhr fruh bis 7 Uhr Abend3, an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 10 Uhr fruh geöffnet.



Mostau, Somietebrlide, Obere Sandelsreiben 34/44; St. Betersb. Revsty 18, Sadowaja 25.



Dr. Hoffmann, Rleines Sandbüchlein für Radfahrer Smutny, Behandlung des Fahrrades Vorreiter, Bas der Radler wiffen muß Die Rrantheit des Radfahrers Kann, Rervofitat und Radfahrer Album der bedeutenoften Rennfahrer der Belt Dh diefe Radler, ein luftiges Sandbuch

Stets vorrätbig in L. ZONEB's Buch- und Musikalien-Handlung, Betrifauerftrage 108.

+0+0+0+0+0+0+0+

Das Verkaufslokal der Mechanischen

Kleiderstoff = Fabrik

WŁADYSŁAW BARUCH

ift auf die Petrikauer-Str. Nr. 49, Haus Dawid Prussak übertragen.

# ecialarzt für Bant., Geschlechts. und

venerische Rrantheiten, Zawadzka: Straße Nr. 18 Sde Bulczansta Rr. 1), Baus Grobensti. prechstunden: 8—11 Uhr Borm. u. -8 Uhr Rachm., filr Damen v. 5-6 Uhr

Dr. J. Abrutin, (Tpitalarzt)

ut, venerifde und Gefalechts-Reanten, wohnt Krottafte. M. 9. — Sprechstun-Bormittags von 8-11, Nachm. v. 6-8, für nen von 5-6 und für Unbemittelte von 12-1 im Pognanstifchen Reantenhaufe.

!! Zurückgekehrt!!

tritauerftr. 69, vis-a-vis bem Grand-Botel. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Rinder-Argt

r. Laski

ist Petrifauer-Str. Rr. 12, Saus towicz, (Ede Pelubntowa-Str.), vis-a-vis Scheibler's Reubau.

### Rosenblatt, Specialarit

für Dhren-, Majen-, Salstrontheiten und Sprach. florungen (Stottern) hat fich nach langeren Studien im Auslande bier niebergelaffen.

Sprechftunben von 9-11 Borm. u. v. 4-7 Rachm. Bawabstaftr. Rr. 4.

Dr. B. Margulies, Harnorgane-, Benerische= und Haut-Krankheiten,

Petritauerstr. Rr. 126, Eingang von der Naw.ot-Str., 2 Thor von der Ede. Empfang von 9-10 stüh und von 41/2-8 Abends. An Sonne und Feiertagen v. 9-12 Uhr Mittags und v. 41/2-6 Nachmitrags.

3ahnarzt KIIII KOVSLEYII

wohnt jest Petrifauer-Strafe Rc. 47, 1. Stage, (Ede Grane-Strafe) Baus bes herrn Robert Fischer.

bei ber Bein- und Schnops-Sandlung unter ber Firma "Barfchmer Rectification" ift eröffnet. Petrifaner-Straße Ur. 10.



Bitte gebrauchen Sie bie Wichse To toa -Glinski, Sauptbepot: Richard Luda, Eargowa-Strafe 26,

Inland.

St. Petersburg.

- Das Minifterium der Boltsaufflarung hat, wie der "Jaroffl. Gouv.-3tg." geschrieben wird, beschlossen, sich an der Pariser Weltausstellung 1900 zu betheiligen. Kurze Nachrichten über alle Lehranstalten und wohlthätigen Ges fellichaften im Reiche werden fcon gefammelt. Bu diesem Zwecke werden alle höheren Lehranstalten photographirt werden. Die Photogramme werden gur Garnirung einer großen Karte, auf welcher die Bildung bildlich veranschaulicht werden wird, dienen. In dieser Section werden die wichtigsten wiffen= schaftlichen Editionen der Universitäten und die-jenigen Werke der Professoren in ausländischen Sprachen, welche für das auswärtige Publicum Intereffe haben, ausgeftellt werden. Um nicht gu viel Raum einzunehmen, werden aus allen Behr-bezirfen nur die Leiftungen diejenigen Gymnafien und Realschulen zur Ausstellung ausgewählt werden, welche die beften Fortschritte aufzuweisen haben. Den Curatoren der Lehrbezirke wird anheimgeftellt werden, je ein mannliches und weibliches Onmna= fium und eine Realfchule vorzuschlagen. Für die Section der unteren Lehranftalten murde ben Curatoren proponirt, je eine nach dem im Sahre 1878 beftätigten Programme beftehende Stadt= oder Rreisschule und zwei zweiflaffige Dorfichulen aus ihren Lehrbezirken vorzuschlagen. Auch diefe Schulen werden in und answendig photographirt

- Bom Dirigirenden Genat ift eine für Städtebewohner, welche Immobilien befiten, fehr wichtige Frage entschieden worden und zwar : find die auf vom Fener eingeäscherten, aber verficherten Immobilien laftenden Rudftande an Kronsabgaben und gandesfteuern zu erlaffen oder nicht? Bei Berathung diefer, dem Genat gur Entscheidung über= tragenen Frage wurde, wie die "II. B." berichten, vom Finangminifterium erklart, daß die ir diefer Sache bestehenden gesetzlichen Sinweise keinen Unterschied in Bezug auf die Beitreibung zwischen versicherten und unversicherten Immobilien fest= ftellen. Im Sinblid hierauf werden die Inhaber der vom Feuer zerftorten, wenn auch verficherten Gebaude von der weiteren Bahlung des auf bas gerftorte Immobil entfallenden Steuerbetrages befreit und die auf folchen Immobilien laftenden Rudftande find, ohne auf die Berficherungs= fumme übertragen zu werden, aus den Rechnungen ber Rentei in der durch den allgemeinen Modus der Rechnungsführung festgesetzten Weise zu streichen.

- In dem foeben erschienenen dritten Bandchen des "Boten des gegenseitigen Berficherungs-wesens" ift eine fehr intereffante Tabelle betreffend die Thätigfeit aller unserer ftadtischen gegenseitigen Berficherungsgesellschaften für das Jahr 1897 ent= halten. Im Berichtsjahre waren im Ganzen 85 Gefellschaften thätig ; der Werth aller in denfelben verficherten Immobilien betrug am Schluß des Jahres 707.838.092 Rbl., an Berficherungs= prämien wurden vereinnahmt 1.620.267 Rbl., bas Referve = Rapital aller Gefellschaften betrug 16.301.949 Mbl., mas eine Gicherftellung von 23 Mbl. für jede verficherten 1000 Mbl. ausmacht. Im Sahre 1896 betrug die Sicherstellung nur 17 Rbl. für 1000 Rbl. Im Verhältniß zu den Betriebsrejultaten des Jahres 1896 erweist fich, daß 1897 die Berficherungefumme um 4,8 pCt. geftiegen war, an Pramien 5,33 pCt. mehr vereinnahmt wurden und die durch die Fener ver-urfachten Schaden um 31,3 pCt. angewachsen waren. Somit hat fich das Jahr 1897 in Bejug auf die Fenerschäden ungunftiger als das Bor= jahr 1896 erwiesen; die Berlufte machten etwa 60 pCt. der vereinnahmten Pramien aus, aber im Bergleich zu der Thatigfeit der Actienverficherungegesellschaften hat fich diejenige ber gegenfeitis gen Gefellschaften gunftiger geftaltet und diefe letteren konnten das Sahr 1897 noch immer mit einem Gewinn von etwa 12 pCt. abichließen, mahrend Actiengefellschaften mit einem Berlufte gearbeitet haben.

- Es ift schon darauf hingewiesen worden, daß vom Sahre 1900 ab die Cabotageschifffahrt

auf den inneren Gewäffern des Reiches ausschließ= lich ruffischen Unterthanen geftattet werden foll. Um fich nun das erforderliche Schiffsführermaterial für den Zeitpunkt zu sichern, da die zahlreichen Schiffscapitäne ausländischer Unterthanschaft das Commando werden niederlegen muffen, ift den Blättern zufolge, projectirt worden, die Zahl der Navigationsschulen, aus denen die Capitäne für Kauffahrteisahrzenge (Dampfer, wie Segelschiffe) hervorgehen, erheblich zu vermehren. Einer der Höfen der russischen Dstfeeküste ist in erster Reihe als Punkt für eine neue Seemannsschule in Aussisch ficht genommen.

Libau. Um Sonntag fand die feierliche Grundsteinlegung der Kronsbranntweinniederlage statt. Der Bauplat ist, wie wir der "Lib. 3tg." entnehmen, an der Bahnhofftraße neben dem Passagierbahnhof gelegen und über 3,500 Quadratfaden groß; er ist von der Stadt an das Accise-ressort für 35,284 Rbl. 50 Kop. abgetreten wor-den. Es sollen daselbst, außer der eigentlichen Branntweinniederlage, Cisternen, Böttchereien, Flaschenniederlagen, Beamtenwohnungen u. s. w., insgesammt 10 bis 12 Gebäude errichtet werden. Der Ban ift den Unternehmern Rosenblatt und Dichinsky übertragen werden, die Dberleitung hat der Gifenbahningenieur Iftomin. Ungerechnet die Tagelöhner find 40 Maurer ftandig an dem Bau beschäftigt.

Sango, Ueber den letten Act eines Trauerfpieles auf dem Baltischen Meere wird dem «Пот. Листокъ» von hier ein ausführlicher Bericht erftattet, dem wir Folgendes entnehmen: Um 26. August traf im Hafen von Hangö unter englischer Flagge der Dampfer "Gasthold" ein, ge-führt von der 21-jährigen Miß Mary Gasthold. Sie hatte die Leitung des Schiffes nach dem vor einigen Monaten erfolgten Tode ihres Baters ubernommen und commandirte über drei Offiziere und 43 Matrofen mit großer Seftigfeit, auch über den 26 Jahre alten Thomy Smit, einen der drei Diffiziere, obichon er ihr Brautigam war und die Sochzeit bald ftattfinden follte. Dieses Berhältniß aber wurmte den zweiten Offizier Miguel Sariez, einen heißblütigen, 32 Jahre alten Spanier und auf der Sahrt des mit toftbaren Solzern beladenen Dampfers aus Brafilien nach Finnland hatte Miß Mary fich wiederholt fturmischen Antragen feitens re ausgesett gefehen, Untragen, gulett mit der Drohung gurudwies, den gaftigen in der nächften Stadt abzulohnen. Die nächfte Stadt war der Beftimmungshafen Sango, dem man fich am 25. August näherte. An diesem Tage saß das Brautpaar, Miß Mary und Thomy Smit, Sand in Sand in der Rahe des Steuers. als fich ihm Miquel Sariez näherte und an Miß Mary die Frage richtete, ob sie seine Frau werden wolle. Sofort nach der energischen Berneinung zog der Spanier einen Revolver und ichog Thomy Smit über den Saufen. Darauf wollte er fich felbft todten, murde aber von den herbeigefprunge= nen Matrofen ergriffen, gefesselt und in Gemahr= fam genommen, mahrend Thomy Smit's Leiche im Meere ihr Grab finden mußte. Dig Marn, die jugendliche Befehlshaberin des Dampfers, foll mehr todt als lebend das fefte gand in Sango betreten haben.

Deffa. Die städtische Duma, von dem Gefühl der Andacht vor dem weisen Aft von großer weltgeschichtlicher Bedeutung erfüllt, der am 12. August in dem Allerhöchsten Aufruf an die Bölker, einen allgemeinen Frieden gu ichaffen, feinen Ausdruck gefunden hat, hat in dem Bunfche, dieses bedeutungsvolle Ereigniß den Herzen der Bürger einzuprägen, gemäß dem Antrage des Stadthaupts einstimmig beschlossen: 1) In den Vüßen Seiner Majestät die Gefühle grenzenloser trenunterthäniger Liebe niederzulegen sowie den aufrichtigen Bunich zu äußern, daß der hochhers zige und edelmuthige Aufruf des vom Bolk angebeteten Berrichers in den Bergen der anderen Monarchen und Regierungen einen Widerhall finden möge und recht bald verwirklicht werde und ferner die Ueberzeugung auszusprechen, daß, falls Rugland jemals genothigt fein werde, fein Unfehen und feine Burde mit den Baffen an vertheidigen, die Stadt Ddeffa eine der erften unter den ruffifchen Städten fein werde, die, um die Beimath zu schützen, feine Opfer schenen werde. 2) Bur Erinnerung an das große Greigniß fofort drei Sonntageschulen zu eröffnen und fie Schulen, die zur Erinnerung an den Aufruf des Raifers von Rugland vom 12. Anguft 1898 an die anderen Bolfer gegrundet find, gu nennen.

0

W

### Raiferin Glifabeth 4.

Wien, 15. September. Mehrere Blätter melden, zwar nicht nach authentischer Quelle, aber übereinftimmend, der Raifer habe verfügt, daß fämmtliche Festlichkeiten anläglich des Jubilaums, bei denen die perfonliche Theilnahme des Raifers erforderlich fei, unterbleiben follen. Demnach wür= ben alle Soffestlichkeiten unterbleiben. Das "Frembenblatt" meldet, daß im Oberfthofmeisteramt alle die Jubilaumsfeier betreffenden Borarbeiten eingeftellt worden seien. Dem "Baterland" zufolge wird nur am 29. November im Stephansdome ein hochamt abgehalten werden. Die "Neue Freie Preffe" erfährt, der Raifer habe die Absicht fundgegeben, in den nächsten Monaten in ftiller Abge= schloffenheit feinen einzigen Troft in der Arbeit, ber Beichäftigung mit Staatsangelegenheiten, gu juchen. Demgemäß entfallen auch die für tommenden Berbft in Steiermark anberaumten Sochwildjagden.

### Fürstliche Theilnehmer au der Trauerfeier in Wien.

Der Raifer Wilhelm wird mit Gefolge am Sonnabend früh hier eintreffen und am Abend Wien wieder verlaffen. - Der Pringregent Enit= pold von Bagern trifft am Donnerftag, der König von Sachsen am Sonnabend ein. - Ferner werden erwartet : Bergog Alfred von Sachfen-Roburg und Gotha, der Erbgroßherzog Wilhelm Ernft von Sachfen-Beimar-Gifenach, der Erbgroßherzog Adolf Friedrich von Mecklenburg-Strelit, der Erbgroßherzog Friedrich von Baden, Pring Wilhelm von Hohenzollern und mehrere andere deutsche Fürftlichfeiten refp. deren Bertreter.

Pring Chriftian von Schleswig-Solftein, welcher zur Zeit als Gaft des Herzogs von Coburg-Gotha in der Sinterriß weilt, wird fich am Freitag nach Wien begeben, um als Bertreter der Königin von England an der Tranerfeier theilgunehmen.

Pring Albert von Flandern wird die tonigliche Familie von Belgien bei den Trauerfeierlichkeiten vertreten und wird auf der Reise nach Wien die Gräfin von Flandern nach Potsdam be-

### Unf der Fahrt von Genf nach Wien.

Bern, 15. September. Während der Fahrt des faiferlichen Buges fanden fortgefett Theilnahmekundgebungen ftatt. In Laufanne, wo der Bug eine Biertelftunde Aufenthalt hatte, war der Bahnhof geräumt. Die fautonalen und die Munizipal-Behörden fanden fich zur Begrüßung der fterblichen Sulle der Raiferin auf dem Perron ein. Alle Gloden ertonten.

In Freiburg war der Empfang des Zuges ein ähnlicher. Die Gloden der Kathedrale von St. Nifolas läuteten noch eine Biertelftunde nach

der Abfahrt des Zuges. In Bern traf der Zug kurz vor 1 Uhr ein und hatte fünf Minuten Aufenthalt dafelbft. Der Bahnhof war gleichfalls geräumt, und die Behorben, wie auch die Bertreter ber in Bern beglau-bigten Gefandtschaften hatten fich eingefunden. Rrange wurden von der öfterreichischen Rolonie in Bern und von der Gräfin Seilern niedergelegt. Bei der Abfahrt von Bern ertonten alle Glocken der Bundesftadt. Die Abfahrt des Juges erfolgte um 1 Uhr. Riemand von dem faiferlichen Gefolge zeigte fich.

Burich, 15. September. Der Bug mit der Leiche der Kniferin Glifabeth traf geftern Abend um 111/2 Uhr in Buchs (St. Gallen) ein. Rohan, sowie der Ronig und die Ronigin von Rumanien eingefunden, welch lettere von Ragat gefommen waren und zwei große Rrange niederlegten. Um Mitternacht fuhr der Bug weiter und gelangte furg darauf in Feldfirch auf öfterreichis sches Gebiet. Während der Fahrt läuteten ununterbrochen alle Glocken im Fürftenthum Liechs tenftein.

### Das Sofceremoniell für die Leichenfeier in Wien.

Geftern Nachmittags murde das Ceremoniell für die Ueberführung, Aufbahrung und Beifetjung der Leiche der Raiferin vom Dberfthofmeifteramte ausgegeben. Danach wird die Leiche, wie schon gemeldet, am Donnerstag Abends 10 Uhr auf dem Westbahuhofe eintreffen und nach der durch die Hofgeistlichkeit vorgenommenen Ginfegnung auf einem mit feche Rappen befpannten schwarzdrapirten Leichenwagen in die Hofburg überführt werden. Der Bug wird fich vom Beftbahnhofe über die Mariahilfer, Babenberger- und Ringftrage durch das äußere Burgthor in die Sofburg bewegen. Die Strafen werden durch ein Militar= spalier freigehalten, und es treten die Wachen beim Paffiren der Leiche ins Gewehr.

Sonnabend, den 17. September findet um 4 Uhr Nachmittags das feierliche Leichenbegängniß ftatt. Der Sarg wird in den Wagen gehoben und eingefegnet; dann fest fich ber Leichenzug unter dem Geläute der Rirchthurmgloden in Bewegung. Denfelben eröffnet ein Bug Ravallerie, dann folgen noch Sofeinspänner und Rammerdiener, eine Estadron Ravallerie, ein fechsfpanniger zweifitiger Sofwagen mit den beiden Rammerern, ein fechs= fpanniger, vierfitiger Sofwagen mit der Dberfthof= meifterin der Raiferin und den beiden Palaftda= men, ein fechsfpänniger Sofwagen mit dem Dberft= hofmeifter der Raiferin, dann Leibgarde-Infanterie, Leibgardereiter und Trabanten-Leibgarden, unter Buhrung je eines Offigiers, und dann der mit acht Rappen bespannte schwarz drapirte Leichenwa=

gen mit dem Garge. Der Bug geht gn den Ra-

puginern auf dem Neuen Martte. Auf die Diel-

dung, daß ber Leichenzug herannaht, verfügen fich die bereits incognito angekommenen fürstlichen Trauergafte in die Rirche auf die bestimmten Plate. Der Dberfthofmeifter der todten Raiferin und die beiden Rammerer, fowie die Dberfthofmeis fterin und die beiden Palaftdamen folgen bis gur Bahre und begeben sich dann zu den für fie vor= gerichteten Plagen. Run erfolgt die feierliche Gin= egnung, worauf von den Gangern der Sofmufittapelle das Libera abgefungen wird. Der Garg wird fodann von den Rammerdienern und Leibla= faien gehoben und unter Trauergebeten und Facelbegleitung feitens ber Rapuziner in die Gruft hinabgetragen.

Der Pontifitant geht mit. der affistirenden Geiftlichfeit voran, der Raifer, der erfte Dberft= hofmeister mit dem Stabe, der Dberfthofmeister ber todten Raiferin und die beiden Rammerer folgen bis in die Gruft. Unten in der Gruft geht die nochmalige Ginsegnung vor fich. Dann übergiebt der erfte Dberfthofmeifter dem Guardian der PP. Rapuziner den Schlüffel zum Sarge der Leiche der Raiferin und empfiehlt diefelbe feiner Dbhut, morauf die Begleitung aus der Gruft in die Rirche zurudfehrt. Sobald der Raifer aus der Gruft zurückgekehrt ift, verläßt der Sof die Rirche, aus welcher fich dann auch alle übrigen Unmefenden entfernen.

### Beileidstelegramme.

Raifer Frang Josef erhielt Beileidstelegramme feitens der Souverane, des Papftes, der Staatsoberhäupter nahezu der gangen Welt, darunter auch Telegramme aus Japan, Sanfibar, Peru, Chile

Raifer Wilhelm telegraphirte :

"Bom Manover eben gurudfehrend, erfahre Ich die entsetliche Rachricht von der ruchloseften aller Thaten. Tief erschüttert und noch faffungslos fann Ich faum Borte finden, um Dir gu fagen, wie 3ch für Dich fühle und trauernd den schweren Berluft mitempfinde. Es ift eine Prüfung des Berrn, die wir Menschen nicht begreifen konnen, und die nur durch ihre fürchterliche Schwere auf uns laftet. - Aber das ift der einzige Eroft für uns arme Menschen, daß es von oben also beftimmt ift.

Marmorpalais, den 10. September 1898. Wilhelm."

Das Telegramm bes Papftes lautet : "Wir beeilen Uns, Guerer Majeftat Unferen tiefften Schmerz und Unfere größte Entruftung auszudrücken über das fluchwürdige und barbarische Attentat, das an der Raiferin begangen wurde. Bir beten für die edle Geele des erhabenen Opfers und flehen mit heißer Inbrunft zu Gott, daß er — in dessen Macht es liegt — Euere Majestät in diesem grausamen Unglud und in dieser bitteren, die heiligften Gefühle treffenden Prüfung ftarte, und darum ertheilen Bir Enerer Majeftat und der gesammten Raiferlichen und Röniglichen Familie aus dem Tiefften Unferes schmerzlich ergriffenen väterlichen Bergens Unferen gang be-

fonderen Gegen. Rom, den 11. September 1898.

Leo P. P. XIII." Der Pring=Regent von Bayern fandte folgendes Telegramm :

"Tief erschüttert durch die furchtbare Rachricht aus Genf drangt es mich, Dir meine innigfte, schmergliche Theilnahme auszusprechen an dem fo schweren, unersetzlichen Berlufte, den Du erlitten haft. Gott gebe Dir Troft und Stärke in Deinem gerechten Schmerze. Aus tren ergebenem

> Dberftdorf, den 11. September 1898. Das Telegramm des Königs von Italien

Das fo unerwartete und fo granfame Unglück, das Did beteifft, erfüllt und mit Schander und Entruftung. Ich wünschte um Dich gu fein, um Dir durch meine Liebe den Antheil gu bezeigen, den ich an Deinem Schmerz nehme. Aber obwohl fern, Schliegen wir, Margarethe und ich, uns von gangem Bergen Deinen Thranen und Deinen Gebeten an, indem wir Gott um Tröftung für Dich anflehen, die er allein Dir verleihen fann. 3ch

umarme Dich. Torrino Reggia, den 11. Septe mber 1898.

Sumbert." Der Papft ordnete eine feierliche Todtenmeffe für die Raiferin am 19. d. Dt. in der Rirche Santa Maria Transpontina in Rom an.

### Berhaftung von Anarchiften.

Benf, 15. September. Geftern murden hier fünf Unarchiften verhaftet, welche der Mitschuld an dem Berbrechen Euchenis verdächtig find. In der Racht zu heute nahm die Polizei in mehreren Wohnungen in der Borftadt Plain= palais Durchsuchungen vor, welche zehn Berhaftungen gur Folge hatten. In den meiften Fällen handelt es fich um das Fehlen der Aufenthalts= Erlaubniß.

Die "Neue Freie Preffe" meldet aus Genf : Die Bahl der Berhafteten beträgt bisher 18. Geche Personen murden in Laufanne, die übrigen in Genf festgenommen unter dem Berdacht, anarchiftische Propaganda ju treiben. Um meiften fompromittirt ift ein gewiffer Calducci, der eine halbe Stunde vor dem Attentat im Gefprach mit Enccheni ge= fehen wurde.

Gen f, 15. September. Das Juftige und Polizei= Departement hat heute 15 Ausweifungsbefehle erlaffen.

Bern, 15. September. Die in den letten Tagen in der Schweiz erfolgten gahlreichen Unar= chistenverhaftungen find auf Ersuchen der italienis ichen Regierung gurudguführen. Die Berhafteten wurden an Stalien ausgeliefert,

Fiume, 15. September. In einer Gaft= wirthschaft wurde ein Beamter einer chemischen Fabrit, Namens Julius Roller, verhaftet, weil er "Es lebe die Anarchie !" ausgerufen hatte.

Rom, 15. September. In der vergangenen Racht und heute fruh murden hier mehrere Gogia= liften und Anarchiften verhaftet. "Zwei derfelben find an dem Blatte "Avanti" besichäftigt. Die Polizei hat bei ihnen Sausfuchungen angeftellt. Auch aus einigen Provingftadten werden Berhaftungen von Anarchiften ge-

### Der Mörder.

Genf, 15. September. Der Morder Buccheni schrieb an den Prafidenten Ruffy einen Brief mit der Bitte, ihn in Lugern aburtheilen zu laffen, da in diefem Ranton die Todesftrafe noch beftehe. - Diesem Berlangen fann nicht ftattgegeben werden, da dies gesetzwidrig ware.

De ft, 15. September. Der Mörder Luccheni war, wie jett polizeilich festgestellt ift, vor vier Jahren beim Bau der Graner Donaubrude beschäftigt. Damals wurden gegen 200 dort beschäftigte italienische Arbeiter wegen anarchistischer Umtriebe entlaffen.

### Angland

das neue englisch-deutsche Abkommen verlautet noch immer - nichts Sicheres, mit Ansnahme ber Behauptung, daß es auch die finanziellen Berhaltniffe der Delagoabai betreffe, und daß bei der Finanzoperation der liffaboner Bankier Graf Bur-nan sehr betheiligt sei. Bei dieser Gelegenheit ist daran zu erinnern, daß Graf Burnay bereits im vorigen Berbft in den portugiefischen Cortes erklärte, daß Portugal aus seinen Colonien das Gold, das ihm fehle, ziehen musse. Bu diesem Zwecke sei von großer Bedeutung, die Verwaltung und Ausbentung des Safens von Lorenco Marquez in der Delagoabai einer Gefellichaft zu übergeben. Diese Gefellschaft muffe unbedingt eine englische fein, da die englischen Capitalien diesenigen feien, die fich am leichteften afritanischen Unternehmungen zuwenden; es fei ja auch englisches Capital, das in den frangöfischen, belgischen u. f. w. Gefellsichaften vorherriche. Es herrichte damale, wie aus der Discuffion in der Preffe hervorging, noch wenig Reigung, auf den letten Borichlag bezüglich des werthvollen hafens von Lorenco Marquez einzugehen, denn wenn auch englisches Capital fofort gu dem 3mede gur Berfügung fteben murde, fo weiß man in Portugal fehr wohl, daß eine derartige englische Gefellschaft nur die Borlauferin einer unter irgend einem Bormande in Scene gefetten Occupation fein murde. Andererfeits aber erichien es ichon damale nicht ausgeschloffen, daß Portugal doch noch trot aller Abgeneigtheit seine Colonien gur Gulfe herbeigiehen mußte, weshalb Deutschland alle Ursache hatte, die Vorgänge in Portugal genau zu verfolgen. Die Verhältniffe standen Aufang dieses Jahres vor einem entscheidenden Wendepunkte. Englische Geldleute ftellten fich der liffaboner Regierung mit einer Unleihe auf der Bafis der Garantie durch die Ginnahmen aus den Colonien zur Berfügung, aber die portugiefische Regierung ging darauf nicht ein. In Deutschland war man fich der Tragweite wohl bewußt, falls Englander und Frangofen, die augenblidlich noch den Borfprung in Liffabon hatten gu einem Separatabtommen gelangen follten und in Folge der finangiellen Berhaltniffe die afrifa= nische Frage aufgerollt werden sollte. Rachdem die andtichaft am liffaboner Hofe ten Salbjahre verwaift gewesen war, wurde fchließ lich der frühere Gefandte in Bern, Graf von Tattenbach, für Liffabon bestimmt, wo er gur Bebachtung der weiteren Entwicklung der Dinge ficher fehr nothwendig war. Es scheint ihm gelungen zu fein, Dentschland etwas mehr in den Bordergrund gu bringen.

- Der Anarchismus in der Schweig. Dem führenden Blatte der Centrumspartei am Rhein geht aus Berlin die Meldung zu, die deutsche Regierung fei entschloßen, zur Biederaufnahme der Berhandlung en wegen internationaler Magnahmen gegen die Anarchiften Anregung gu geben. Das Blatt ift fogar in der Lage, über Richtung und Inhalt diefer angeblichen Anregung nabere Mittheilungen zu machen; nicht die Ausweifung, fondern die Internirung der Anarchiften in den ein= gelnen gandern folle in Borfchlag gebracht werden. Erot ber Bestimmtheit, mit ber die Nachricht auftritt, möchten wir fie für nicht beffer begründet erachten, als die befannten Rrifentelegramme, die fich in dem Blatte um den Quartalemechfel herum öfter einzuftellen pflegen. Ausländische Drgane, insbesondere ruffifche haben fich fehr warm für internationale Bereinbarungen gegen den Unarchis= mus erflärt; tropdem muß nach ben Erfahrungen früherer Jahre es mehr als zweifelhaft erscheinen, ob Berhandlungen über diefe Angelegenheit, wenn es wirklich dazu tommen follte, zu einem positiven Ergebniß führen würden, In einzelnen Blattern wird die Sache fo dargeftellt, als ob die Schweiz bisher blind gegen die anarchiftische Gefahr gewesen ware und als ob die fremden Unarchiften den Boden der Gidgenoffenichaft ungeftraft gum Eummelplat ihrer Setzereien mahlen fonnten. Das ift bekanntlich nicht der Fall. Geit dem Auftreten der anarchistischen Bewegung hat man ihr in ber Schweiz auch Beachtung geschenkt. Die amt-lichen Berichte, die zu verschiedenen Zeiten zuerst der Untersuchungsrichter Berdez und später der Bundesanwalt Müller über die anarchiftischen Umtriebe in der Schweig erstattet haben, legen Beng= niß dafür ab, daß auch die schweiger Behörden die auch nur den uralten Ginfluß gu lofen, ben

Gefahren des Anarchismus nicht verfannt haben, Bor etlichen Jahren ift dann ein Gefet gur Berabschiedung gelangt, das fich besonders gegen bei Unarchismus wendet und anarchiftische Begereien mit ftrenger Gefängniß oder Buchthansftrafe ahudet. Auch an Ausweisungen fremder Anarchiften hat es nie gefehlt. 3m Sahre 1884 wurden auf Grund des Urt. 70 der Bundesverfaffung 14 auslan dische Anarchisten aus dem Gebiet der Gidgenoffe ichaft ausgewiesen. Unter den fünf Deutschen w fand fich auch Johann Reve.

gentinien und Chile. Bie der Draht melt hat die dilenisch argentinische Grengregulirung Rommiffion ihre Konferengen gefchloffen, weil mi infolge Unvereinbarfeit der gegenseitigen Forderunge gu keiner Berftändigung gelangen konnte. D einzige Ausweg, welcher jest noch bleibt, ift be daß beide Machte fich einem Schiedsfpruche unte werfen, zu deffen Fallung nach der gangen lo der Dinge nur die Bereinigten Staaten berni werden dürften. Db jedoch die Rontrahenten wirklich noch

Bunfch haben, ihre Streitigkeiten friedlich schiedlich und nicht mit der Scharfe des Schwer auszutragen, icheint uns fehr zweifelhaft. beiden Geiten ruftet man fcon feit langerer benn auf beiden Seiten fteht man vor dem Bo ferott, dem man durch einen glücklich geführt Rrieg zu entrinnen hofft. Argentinien hat bereit - Deutschland und Portugal. Ueber obwohl es fein Geld befaß, um feine Glaubig gang gu befriedigen, trogdem etliche neue Gdi angefauft und foeben noch das auf einer en schen Werft erbaute Schulschiff "Presidente & miento" erworben. Die chilenischen Finanzen laubten gwar eine folde Flottenverftarfung ni doch vertraut man hier den friegserprobten 2 ranen aus dem pernanischen und den Burg friegen, welche zum Theil von deutschen Grern meiftern eingeübt worden find; auch gahlt dilenische Marine einige gute Schiffe, mit ber man immerhin der argentinischen Flotte entgege treten wird.

Sollte es wirklich zum Kriege fommen, durfen wir, ebenfo wenig wie im fpanifcheamen nischen, große Treffen und heiße Rampfe erwart Gine Reihe fleiner Scharmugel, einige Rem leien gur Gee und vielleicht der Sturg des ein oder anderen Prafidenten, das wird alles fein. Glanzeffett fommt aber nachher mit einem gro Banferott, deffen Roften naturlich wieder die g müthigen Staatsgläubiger in Europa gu trag haben.

### Deutsche Päpfte Bon Mlerins Beder.

Die Frage, ob nach dem Ableben des gre Mannes, ber augenblidflich in dem ewigen die dreifache Tiara tragt, wohl ein Deutscher Sfuhl Petri einnehmen werde, hat in der Beit in nicht geringem Mage die Deffentlig beschäftigt. Da lohnt es sich gewiß der ! den Reigen berer gu durchmuftern, die trot beutschen Abstammung Diefer Burde theilh geworden find. Etwa dreihundert Stattli Chrifti find bisher in den Annalen des Pont tate verzeichnet, und unter biefen giebt es eig lich nur fieben, an deren deutscher Abkunft! Bweifel gehegt werden fann.

Der erfte derfelben war Bruno von Ra then. Bu biefer Burde gelangte er gu einer 3 da das Papftthum jeglicher Sobeit und Gel ftandigteit bar geworden war. Gigentlich lag herrschaft über Rom und somit auch über ei Theil der Chriftenheit damals in den San einiger einflugreichen Abelsfamilien, die nach @ dunten oder, wenn andere Silfsmittel fehlichlu durch Dolch und Gift den Stuhl Petri bejeg Da mandte sich ein Theil des römischen 20 dem felber daran lag, daß folchem Unwefen Biel geseht werde, an Konig Otto III., um feiner Silfe bei der eben bevorftehenden Papft gu vergewiffern. Das Ende der letten Papfte Grauen erregend gemejen: "Benedict VI. 1 nach einjähriger Regierung im Jahre 973 broffelt, Johannes XIV. verhungerte 985 Rerter, Johannes XV., fein Nachfolger, er 996 als Gefangener in der Engelsburg Meuchlerhanden." Dtto III. fchlug den Gefan eben jenen Bruno von Karnthen vor, und war es in der That, der guerft wieder dem thum Unfeben und Ginfluß gurudgewann. Gregor V, bestieg er den Stuhl Petri, sitte in feinem Lebenswandel, flug in feinen fcluffen, machtvoll in feinem Birten. Das ben Sugo Capete, der eben damale in Fran eine eigene gallifanische Rirde gu gründen chelte, wußte er gu durchfreugen. Gine Empon die Grescentius im Bundnig mit einer G römischer Abelofamilien gegen ihn anzel wurde fraftvoll mit Silfe deutscher Truppen Schmeigen gebracht. Grescentius und mit ihm Saupter des Aufruhrs endeten auf dem Ge und das deutsche Schwert trug ben Sieg über römische Rante. Much fonft ermies f gor V. als eifriger Forderer der Intereffen Beimathlandes. Er mar es, der Adalbe Bifchof von Prag, dazu veranlagte, den heit Preugen im fernen Rordoften die Seilste vertunden; das große Rulturmert, das unter unfäglicher Dinhe und mit fo vielem erreicht wurde - diefem erften deutschen P ift es zu danken. Dabei herrichten zwischer und Otto III. ununterbrochen die herglichften ziehungen. Riemals wefuchte Gregor V. Pontifitat über die Raiferwurde zu ftellen

heilige römische Reich deutscher Nation nach verbriefter Ueberlieferung. auf den romifchen Pontifer auszunben berechtigt war. Da man in der Cafarenftadt den gerechten fraftigen Mann weder ducken noch verderben konnte, suchte man fich feiner wenigftens zu entledigen. Alls Dtto III. wieder nach Rom fam, weilte fein treuer Gregor nicht mehr unter den Lebenden. Um 18. Februar 999 hatte er plöglich seinen Geift ausgehaucht; die Fama behauptete, daß er an Gift geftorben fei.

Der zweite Papit deutscher Abkunft war Suidger, Bifchof von Bamberg, der als Clemens II. den Stuhl Petri beftieg. Wieder mar das Pontifitat in die frühere Dhumacht gurudgefunten. Mls König Beinrich III. im Jahre 1046 feinen Momerzug unternahm, fand er nicht weniger, als drei Dapfte por, die fich auf jede nur denkbare Weise untereinander befehdeten. Beinrich fette fie ab und verlieh feinem deutschen Bifchof die betreffende Burde, indem er fich gleichzeitig von der Bevolferung Rome eidlich das Berfprechen geben ließ, daß fie niemals gegen feinen Willen jemanden gum Papft mahlen murden. Clemens felber führte gang fo, wie es fein hober Schützer, ber nunmehr gum Raifer gefronte Beinrich, erwartet hatte, in die sittlich verwilderte Siebenhugelftadt deutsche Bucht und Ehrbarkeit ein. Wieder herrichte das Germanenthum über die Kirche, und das Pontifikat begann von neuem einen gunftigen Ginfluß auf den Klerus auszuüben. Bumal ging Clemens dem gewiffenlofen Schacher mit Pfrun= den hart zu Leibe. Welches Vertrauen man zu diesem deutschen Papfte hatte, und eine wie ein= greifende Umgeftaltung der Kirche überhaupt man von ihm erhoffte, das geht aus einem Gendichreis ben hervor, das ein ihm gleichgefinnter Geiftlicher dankbaren Bergens an ihn erließ. Gine charafteriftische Stelle daraus lautet nach Robert Fald folgendermaßen: "Dich gab uns der allmächtige Gott an feiner Statt gleichfam gur Nahrung; mit Dir waffnete er seine Rirche wider alle Angriffe ihrer Feinde. Suche daher, heiligfter Berr, Die jett geschmähte und mit Bugen gefretene Gerechtigfeit wieder aufzurichten; handhabe fo ftrenge die Kirchenzucht, daß der Hochmuth der Ruchlofen gu Falle fomme, immer mehr erftarte der Demüthigen hoffnung auf den Gieg des Guter." Leider war es Clemens nicht lange beschieden, in der von ihm angeftrebten Richtung fortzuwirken. Schon im Oftober 1047 ichied er aus dem Leben. Wie er seine deutsche Gemüthsart allzeit dazu befannte, so wollte er auch in heimathlicher Erde bestattet fein. Im Dom zu Bamberg ruben feine Gebeine — das einzige Grab eines Statthalters Chrifti, das überhaupt auf germanischem Boden angetroffen wird.

Peppo, Bifchof von Briren, war der dritte Papft deutscher Herkunft. Er wurde gleichfalls unter dem Ginfluffe Raifer Beinrichs III. auf den Stuhl Petri gefest, ftarb aber bereits, nachdem er nicht gang vier Wochen diefe Burde innegehabt. Sein Rachfolger war als vierter in der Reihe der deutschen Papfte Graf Bruno von Rordgan, den die Geschichte als Leo IX. kennt. Aus elfässischem Adel entsproffen und dem Herrscherhause selber nahe verwandt, hatte er in noch jungen Sahren den bischöflichen Stuhl von Toul in Lothringen beftiegen. Schlicht in seinem Wesen und demuthig in der Gefinnung, weigerte er fich zuerft entschieden, dem Ruf, den fein Raifer an ihn gelangen ließ, Folge gu leiften. Allein es galt, dem Gli= quenwefen jener römischen Abelsfamilien, die feit Jahrhunderten das Pontifikat als ihr Monopol betrachteten, einen Damm zu fegen; es galt, der Christenheit zu beweisen, daß das Germanenthum auch in firchlicher Sinsicht den übrigen Nationen nicht nachzustehen branche. Solchen Vorstellungen gegenüber fonnte der gerechte Ginn des deutschen Bischofs nicht verschloffen bleiben. Die gefammte Beranlagung feines Befens erhelt ichon baraus, daß er nicht in festlichem Aufzuge Rom betrat, fondern im Pilgergewande, barfuß, als Buger. Auch Leo IX. brachte das Deutschthum innerhalb der römischen Sittenverwilderung zu Unsehen und Ehre. Das Pontifikat felber befand fich in der schwierigsten politischen Lage. Während es sich auf der einen Geite feines grimmigften Biderfachers, der romifden Adelsclique, zu erwehren hatte, mußte es vor den Thoren mit einem füh= nen, ftarfen Beinde, den Mormannen, fampfen. Leo gerieth fogar in die Gefangenschaft derfelben, aber felbst diese milden Schaaren wußte er durch feine echte Frommigfeit, die Lauterfeit feiner Gefinnung und die Tuchtigkeit feines Wefens fo für fich einzunehmen, daß fie ihn mit der größten Chrfurcht behandelten. Er ftarb den 19. April 1054, eine der lauterften Geftalten, die je das Papftthum hervorgebracht, von nachhaltigem Ginflug auf die Entwickelung deffelben trot der politisch überaus troftlosen Lage, in der sich damals bas Pontifikat befand, und der verhältnigmäßig fnappen Spanne Beit, die er als Statthalter Chrifti diefes hohen Amtes walten fonnte. Graf Eberhard von Caln, Bischof von Gich=

ftadt, wurde vom Raifer jum Rachfolger Leos bestimmt. 218 Papft führte er den Ramen Biftor II., in Gefinnung hielt er treu gu Raifer und Reich. Go wandelte er gang in den Bahnen Leos IX., vermochte aber feine edlen Plane nicht alle gur Wirkung zu bringen, da er schon im Juli 1058 aus dem Leben fchied. Friedrich von Lothringen, Abt des berühmten Rlofters Monte Caffino, war als Stephan IX. Biftors Nachfol-Bemerkenswerth ift, daß er nicht etwa von dem Dberhaupte des heiligen römischen Reiches beutscher Nation, fondern von Rom felber auf den Stuhl Petri berufen wurde. Auch er man= belte in dem Pfade, den feine deutschen Borganger angewiesen, aber auch er ftarb bald darauf. Und wiederum erwählte die Mehrzahl der Rardinale gu

ihrem Oberhaupt einen Deutschen, Gerhard, ben Rachtommen eines burgundischen Geschlechtes. Er trug die Tiara vom Januar 1059 bis jum Juli 1061. Mit ihm fank der lette der deutschen Päpste in das Grab, wenn man nicht etwa den Hollander hadrian VI., der im Jahre 1522 das Pontifikat erlangte, gleichfalls dahin rechnen will. Anch bei einigen anderen Papften mag die Abftammung hin und wieder schwanken; allein bei jenen oben genannten fieben Männern ift fie geschichtlich verburgt und auch durch die Wefinnung erwiesen. Sie find leuchtende Erscheinungen in oft dunkler Umgebung, und der Ratholizismus dürfte faum den schweren Prüfungen, die ihm fpater beschieden waren, ausgesetzt gewesen fein, wenn fammtliche Statthalter Chrifti fich diefe fieben edlen Männer allzeit zum Borbilde genom= men hatten. Bor allem vergagen fie niemals, daß fie Deutsche waren; das Wohl ihrer eigentlichen Seimath lag ihnen nicht minder am Berzen, als dasjenige der Kirche, die in ihre Obhut geftellt war. Mit Genugthnung wird der Deutsche jene Worte lefen, die Amatus, der ehrwürdige Monch von Monte Caffino, in feiner Geschichte der Normanuen geschrieben: "Sch werde," sagt er, "jetzt nicht mehr von den Nachfolgern der Papste berichten, denn die Ehre ift von Rom gewichen, seitdem die Deutschen ausgegangen find. ich von Wohl und Gitten der Anderen reden, fo müßte ich unwahr werden oder, fagte ich die Bahr= heit, mich dem Borne der Romer aussetzen!"

### Tageschronit.

- Se. Durchlaucht Kürst M. R. Imeretinsfi ift am Donnerstag mit der Barschau-Biener Bahn in Ausland gereift und hat die Berwaltung des Generalgouvernements feinem Behülfen, Stallmeifter Rürft Dbolensti, über-

Die Eröffnung des Warschauer Polytechnifums hat am Donnerstag um 11 Uhr Bormittage mit einer glanzenden Teier ftattgefunden, bei der Ge. Durchlaucht Fürft 21. R. Imeretinski, der Direktor des Departements für Sandel und Manufaftur 2B. 3. Rowalewsfi, die Spiten fammtlicher Behörden und viele eingelabene Perfonen zugegen waren. Rach Schluß ber gottesdienftlichen Sandlung wandte fich Geine Durchlaucht an die Anwesenden mit folgenden Worten:

"Seiner Majeftat bem Raifer hat es gefallen, mein Gesuch um die Gründung eines Polntechnifums, deffen das hiefige an Sandel und Induftrie reiche Gebiet fo fehr bedurfte, gnadig aufgu= nehmen. Das Allerhöchft gebilligte Projett fand einen energischen und der Gache ergebenen gorde= rer an dem Finangminifter G. 3. Witte, der der schwierigen Aufgabe unterzog: 1) die jum Unterhalt des Inftitute erforderlichen Mittel zu beschaffen und 2) das Projett felbft auf gefetsgeberischem Wege durchzuführen.

Die hiefige Gesellschaft nahte Gr. Majeftat bem Raifer mit der Bitte um Berwendung jener Million Rubel, die gur würdigen Berewigung des Besuchs bes Erlauchten Raiferpaares freiwillig gefpendet worden mar, zur Gründung eines Polytechnifums und drudte die Bereitwilligfeit aus, die gur Erbanung und Ginrichtung des Inftituts noch fehlende halbe Million zu beichaffen.

Mis die Gründung diefer nenen Pflangftatte höherer tednifder Bildung in jeder Beziehung ge= fichert war, geftattete Ge. Majeftat ber Raifer Allergnädigft, der neuen Lehranftalt feinen Erlauch ten Ramen zuzueignen.

Dant den einmüthigen Bemühungen der Regierung und der Gefellschaft erhält der por weni= aer als einem Sahr zuerft ansgesprochene Gedante schon jest feine prattifche Berwirklichung, und wir wohnen heute der Gröffnung des erften Lehrjahrs im Barichauer Polytechnifum Raifer Ritolai II.

3ch erlaube mir, den bier versammelten Mit= aliedern des Bautomitees den Wunfch auszuprechen, daß ihr Bert mit demfelben Erfolg, mit bem es bisher geführt wurde, vollendet werden moge; dem Lehrperfonal wünsche ich vollen Gr= folg in der schweren, verantwortungsvollen Arbeit ber Ausbildung ber feiner wiffenschaftlichen Leitung anvertrauten Jugend. Ihnen aber, meine Berren Studirenden, muniche ich von gangem Bergen das Befte. 3ch bin feft überzeugt, daß Gie nie ver= geffen werden, daß die Regierung und die Gefell= Schaft, die zu Ihrer Ausbildung Opfer am materiellen und intelleftuellen Rraften bringen, das Recht haben, von Ihnen nugenbringende, tüchtige Arbeit ausschlieglich; auf dem Gebiete diefer oder jener Spezialität, um derentwillen Sie in das für Gie eröffnete Inftitut eintreten, gu erwarten."

Daranf fprach 2B. 3. Rowalewsti im Ramen des Finanzminifters Gr. Durchlaucht dem Fürften Smeretinsti feinen Dant aus und bewilltommnete die Mitglieder des Bautomitees, das Lehrperfonal und die Studenten. Rach feinen Worten ift der Finangminifter durchdrungen von der Uebergen= aung, daß das Polytechnifum, durch die gnadige Fürforge Gr. Majeftat ins Leben gerufen, fich gedeihlich entwickeln, dem Cande tüchtige Manner der Arbeit geben und zu einer Pflangftätte praftischen Wiffens, das zur Sebung des Wohlstands des Landes beitragen wird, werden wird.

Darauf bestieg der Direktor des Inftituts Professor Lagorio das Ratheder und gab einen Ueberblid über die bisherige Arbeit des Bautomitees und alles das, was zur Ginrichtung und Organisirung des Polytednifums bereits geschehen, und rief zum Schluß den angehenden Studenten ernfte Worte des Willfommens gu.

der Nationalhymne, worauf folgendes Telegramm, das der Landeschef an Seine Majestät den Raifer fandte, verlesen wurde :

"Seiner Raiferlichen Majeftat.

Das Barichauer Polytechnifum, das mit der gnädigen Erlaubniß Gurer Raiferlichen Majeftat gegründet und des Glückes, Ihren Erlauchten Namen zu tragen, gewürdigt ift, wurde heute eingeweiht und eröffnet. Im Namen aller bei der Feier anwesenden Bertreter der örtlichen ruffischen und polnischen Bevölkerung habe ich das Blud, den Ausdrud der Gefühle grengenlofer Dankbarfeit für das Gefchent, das das gand in diefer fo dringend nothwendigen höheren Speziallehranftalt erhalten hat, zu den Sugen Gurer Majestät niederzulegen.

Generaladjutant

Fürft Imeretinsti." - Geine Ercelleng, der Berr Chef des Departements für Sandel und Manufactur, Wirfl. Staatsrath Rowa: lewski ift am Freitag Abend um 8 Uhr 44 Minuten abgereift.

- Der herr Polizeimeifter Staatsrath 3. 28. Chrjanowsfi hat vorgeftern Mittag eine Urlaubereife angetreten.

- Das Curatorium der Lodger San= delsschule hat anläglich der Eröffnung der Schule unter anderem folgende Telegramme abgefandt : Un Seine hohe Ercelleng den Finangminifter G. J. Witte, Berlin, Palafthotel.\*)

"Dank dem hohen Willen Geiner Dajeftat und der aufgeflärten, weitfichtigen Initiative Gurer hohen Ercelleng wird gegenwärtig eine Reihe von Sandelsichulen eröffnet, die die bisher beftehende Organisation des öffentlichen Unterrichts ergangen. Unter diesen Lehranftalten befindet fich feit heute auch unfere Sandelsichule, die Geine Excelleng der Direttor des Departements für Sandel und Manufaktur 28. 3. Rowalewski foeben eröffnet hat und die ihr Beftehen mit neun Rlaffen und 360 Schülern beginnt.

3m Ramen aller Unwesenden, im Ramen des padagogischen Confeils, sowie im Ramen der Eltern unferer Schüler und der gangen Stadt er= lauben wir uns, Gurer hohen Ercelleng den Musbrud des aufrichtigften Dankes für das, mas Sie für unfere Schule gethan haben, ergebenft zu über= mitteln, und werden uns bemuben, das Bertrauen, das Sie auf uns gefett haben, indem Sie die Leitung der Schule in unfere Sande legten, gu rechtfertigen.

Das Curatorium der Lodger Handelsschule."

Berrn Commerzienrath Eduard Berbft, Boppot. Lebhaft bedauernd, daß die Gröffnung der hiefigen Commerzichule fich in Abwefenheit Des hochgeschätten Melteften der Raufmannschaft und Prajes des Schulcuratoriums vollziehen muß, ift es nus eine angenehme Pflicht, am heutigen Tage por Allem Ihrer als des thatfraftigften und unermudlichen Forderers diefes für die Stadt Lodg und das gange gand fo hochwichtigen Inftitutes in Dantbarteit gu gedenten, und Gie im Ramen aller Anwesenden herzlich zu begrüßen, in ber Hoffnung, daß unter Ihrer Leitung die junge Schule in jeder Beziehnng gedeihen und die auf Sie gefehten Erwartungen in vollem Dage erfüllen

Rowalewsti 3. Runiger A. Biedermann M. Gilberftein I. R. Poznański M. Soffrichter

G. Garichin."

Glüchwunschtelegramme liefen unter anderem

Bon Seiner Ercelleng dem Berrn Gouver= neur von Petrifau :

«Попечительному совъту Лодзинскаго коммерческого училища, Лодзь.

Приношу поздравление и душевное пожеланіе всякаго добраго услежа новому разсаднику образованія Лодзинскаго юношества. Къ сожалънію экстренныя дъла службы не позволяють мав сегодня отлучиться изъ Петрокова.

Губернаторъ Миллеръ». (3d) gratulire und wünsche der neuen Pflang= ftatte der Bildung für die Lodger Jugend von Bergen allen guten Erfolg.

Leider verhindern mich außergewöhnliche dienftliche Angelegenheiten, Petrifau heute zu verlaffen. Gouverneur Miller.)

Bon Baron Leopold Kronenberg : "Ich bedauere fehr, nicht kommen zu können, und fende dem durch Ihre Bemühungen ins leben gerufenen Inftitut meine beften Wünfche.

Rronenberg." - Bom Rriegsminifter find den verichie= denen Truppencommandeuren in den Bezirken folgende Untrage des Protopresbyters der Armee und Flotte zur Begutachtung überfandt worden : 1) in jedem Truppentheil, in welchem fich ein etatmäßig angestellter Geiftlicher befindet, eine eigene Rirche zu erbauen; 2) aus den Capitalien der Rotten, für die Rotten= und Geadronsbibliotheten von der geiftlichen Cenfur befürwortete Broschüren geistlich=sittlichen Inhalts zu verschreiben; 3) für jede Garnison besondere Militärkirchhöfe anzulegen ; 4) die Quartiergelder für die Militärgeiftlichkeit zu erhöhen ; 5) gn verbieten, daß in den Officiereclube am Borabend der Gonn= und Feiertage Tangabende veranftaltet werden; 6) nicht zu geftatten, daß die Militar-

Der herrliche Aftus ichloß mit dem Gefang | orchefter in den öffentlichen Garten und Bergnugunsetabliffements am Borabend der Feiertage bis fpat in die Racht hinein fpielen.

- Wie dem "Chas Orea." mitgetheilt wird, ift in den betreffenden Spharen die Frage angeregt worden, darum nachzusuchen, daß nach dem Mufter der Sonntagsschulen bebraifche Sonnabendschulen eröffnet werden, in welchen den ungebildeten Sebräern hauptfächlich die Erlernung der Ruffischen Sprache beigebracht werden foll.

Im Ramen der 5000 in Warschau lebenden öfterreichischen Unterthanen hat das dortige öfterreichisch=ungarische Consulat an den Grafen Goluchowski ein Telegramm mit dem Ausdruck des innigften Beileide und trenunterthä= nigsten Mitgefühls mit dem Schmerz, der Raifer Frang Sofef betroffen hat, abgefandt.

- 3m Warschauer Politechnifum haben im Gangen 267 Studenten Aufnahme gefunden, die fich nach den Kategorien der Lehran= ftalten, die sie bisher besucht haben, vertheilen wie rolgt:

Mus Universitäten und anderen

höheren Lehranstalten . . . 82 — 30,7% aus Realschulen . . . . . 84 — 31,5% aus klassischen Gymnasien . . 86 — 32,2% aus der Lodzer höheren Gewer=

tommen aus Lehranftalten des Warfchauer Lehrbe-

Rady der Confession zerfallen die Studenten in 

- In diesen Tagen hat die Sanitats: polizei des Lodger Preifes die örtliche Geiftlichkeit eireulariter ersucht, das Bolt in den Rirchen zur Befolgung der hygieinischen Borichriften aufzufordern. Dies erscheint namentlich zur jegi= gen Boit, wo unter den Rindern auftedende Rrantheiten, wie Scharlach, Mafern, Renchhuften und Darmfrantheiten herrschen, dringend nothwendig.

- Ueber eine raffinirte Beiratbs fchwindlerin wird der "Königsb. Sart. 3tg." aus Allenftein in Oftpreugen geschrieben: Gine gewiffe Uniela Dzialosznusta treibt in den hiefigen polnischen Blättern, unter anderen auch in der hier erscheinenden "Gazeta" ihr Unwefen. In einem Beirathegefuch giebt fie an, Wittwe zu fein und 12,000 Rubel zu befigen. Ginmal heißt es, fie wohne in Lodg, dann wieder in Zgierg und ichlieglich in Pabianice. Gie will aus Preugen ftammen und nach Preugen heirathen, um wieder hiefige Unterthanin gu merden. Da es bei uns nun auch Liebhaber von 12,000 Rubeln giebt, so darf man fich nicht wundern, daß einige herren, wie auch altere Bittwer, auf die Unnonce hineinfielen. Giner der Berren befuchte fogar die Bittme in Pofen, die ihm nun vorredete, felbft nach dem Ermlande tommen zu wollen, fobald fie ihr Geld von der Barichauer Bant erhoben hatte. Gewöhnlich ichreibt Uniela, fie jei zwar reich, verlange aber 60 M. Reisevorschuß, damit man fie nicht auslache. Gie wolle fich dann ihren Bufunftigen ansehen. Jungen Bewerbern ichreibt fie, fie wolle gerade einen jungen Chemann, alteren Wittwern mit Rindern wieder redet fie vor, daß fie Rinder fehr liebe, weil fie felbft feine befige. Man hat es hier offenbar mit einer gang abgefeimten Schwindlerin gu thun, die nicht wenig Dumme ins Garn locken mag, weil ihr Beirathsgefuch von Beit zu Beit immer wieder in den verichiedenften Zeitungen auftaucht.

Im Informations : Bureau des biefigen driftlichen Lebrer-Bereins werden Behufs Ertheilung von Ausfunft über Unterricht ertheilende refp. fuchende Perfonen im Laufe der fünftigen Woche Abends von 7 — 8 Uhr de= jouriren:

Montag: Berr Inchlewicz, Dienftag : Berr Stefansti, Mittwoch: " Stein, Donnerstag: " Czajfowsfi, Freitag: "Bolczasti, Gonnabend: Frau M. Berlach.

— Die Verwaltung der Telephon: Station hat die Preise für Installation von Te= lephonen in Fabrifen und Wohnungen um 20% ermäßigt. Burde dieselbe eine gleiche Ermäßigung auch Betreffs des Abonnementspreises eintreten laffen, fo murde die Bahl der Abonnementen fich

ficher riefig vermehren.

- Das Seitens des Bereins Lodger Cyfliften für den Wohlthätigfeits = Berein arrangirte Rir= meß- und Confettifest war in Folge des plötlich eingetretenen empfindlich fühlen Wetters nicht fo gut besucht, wie man erwartet hatte. Bis gegen 9 Uhr ichien es, als ob das Teft überhaupt nicht zu Stande fommen wurde, denn es trafen nur fehr fparlich die Bejucher ein und erft in der zehnten Stunde fing fich der Plat gu füllen an. Die Berren Cyfliften hatten alles Dogliche gethan, um dem Publitum Umufement gu verschaffen und viele derfelben waren in der aufopfernoften Beife am Carouffel, an ber Schiegbude, im Mufeum für Alterthumer und in der Denagerie beftrebt, Besucher anzuloden, andere wieder bemühten fich, den Besuchern und besonders den Damen, die fich anfänglich fehr refervirt verhielten, Euft gu machen, fich an dem Confettimerfen gu betheiligen und wieder andere suchten in gelungener Berfleidung ihre Waaren an den Mann gu bringen. Co war u. A. Herr N. ein vortrefflicher Bonbon-

<sup>\*)</sup> Wir geben bas frangoiche Original in deutscher Ueberjepung wieder. Die Red.

hirsch und herr M. ein Zeitungsverfäufer par excellence, die beide viel heiterkeit hervorriesen und jedenfalls auch gute Geschäfte gemacht haben

dürften.

Nachdem die Damen warm geworden, das heißt von den Herren tüchtig bombardirt worden waren, gingen sie ebenfalls zum Angriff über und es entwickelte sich an allen Punkten ein lebhaftes Gesecht, in welchem das starke Geschlecht öfters geschlagen wurde und die Flucht ergreisen mußte. Nachdem das Fest vorüber war, machte der Platz den Eindruck, als ob bunter Schnee gefallen sei, denn er war über und über mit Confetti, bunten Papierstreisen und dito Schmetterlingen bedeeft

Amüfirt hat sich das Publikum vortrefflich und sollten noch warme Abende kommen, so möchten wir zu einer Wiederholung dieses gekungenen Festes rathen; die Betheiligung würde entschieden eine sehr bedeutende sein.

— Zu Mitgliedern des Jahrmarkts-Comités für den bevorstehenden **Fopscnjahrmarkt** in Warschau sind gewählt worden: Graf K. Branicki, K. Haberbusch, R. Machleid, W. Stankiewicz, T. Mawicz und A. Helbig.

— Dank. Durch Bermittelung des Herrn Gustav Schweigert erhielt der Lodzer christ=lich e Wohlthätigkeits=Berein Abl. 10., gesammelt bei dem Schützenseste, für welche Spende der Berwaltungsrath des Bereins hiermit bestens dankt.

— Vergnügungs : Anzeiger: Seles nenhof: Auftreten der Indischen Fakire und Concert der Kapelle des 37. Infanterie-Megiments; Abends Brillant-Feuerwerk. Meisterhaus: Militär-Konzert.

28 ald ich lößchen: Kaffee-Konzert und Familien-Tangfrängchen;

Restaurant Rysgaf: Unterhaltungs-

musik; Lindengarten: Konzert der öfterreichischen Damen-Kapelle "Rheingold."

Panorama: (Paffage Schult) "Die Schlacht

bei Villiers." Ronzerthans: Im Reftaurant: Täglich Concert der Damen-Kapelle Muus. Im

Säglich Concert der Damen-Rapeue Muus. 3 m Saale: Tanzkränzchen; Bedou: Restaurant Podgorski: Heute, Morgen und Uebermorgen: Kirmeßfest.

## Reneste Nachrichten.

Wien, 15. September. Die "Nene Freie Preise" theilt mit, die Jungczechen hätten in ihrem eigenen und im Namen der feudalen Großgrundsbesitzer vom Grasen Thun gesordert, daß er endslich zu einer That schreiten solle, widrigensalls sie sofort in die Opposition treten. Unter einer "That" verstehen die Jungczechen Maßnahmen zur Föderalisstrung Desterreichs. Finanzminister Kaizl hat dieser Tage mit den jungczechischen Parteihäuptern verhandelt und ihnen im Namen des Grasen Thun versprochen, daß dieser, wenn die Obstruction der Deutschen fortdauere, woran nicht zu zweiseln sei, die verlangte "That" alsbald aussühren werde.

Trieft, 15. September. Im Laufe des gestrigen Tages kam es in Nabresina zu Ausschreiztungen gegen italienische Arbeiter. Etwa 300 Slovenen drangen in zwei italienische Arbeiterwerkstätten, zerbrachen die Fensterscheiben und zersstörten das Mobiliar der Kanzlei. Beitere Ausschreitungen wurden durch Gendarmen verhindert, welche 11 Berhaftungen vornahmen. Inzwischen sind in Nabresina Gendarmerieverstärtungen und zwei Kompagnien Militär zu deren Unterstütunge eingetroffen. Auch die hiesige Garnison wurde versstärft. Am Abend wurde die Ordnung weder hier noch in Nabresina gestört.

Paris, 15. September. "Gaulois" melbet, es sei wahrscheinlich, daß die Mehrheit des Kabi= nets sich doch dem Beschluß des Justizministers Sarrien fügen werde, wie auch dessen Bejchluß sein möge. Wenn Sarrien sich zu Gunsten der Revision ausspreche, werde nur die Demission des Kriegsministers Zurlinden erfolgen.

Paris, 15. September. Der royalistischklerikale Abgeordnete Bandry d'Affon fordert Brisson in einem Briese auf, das Parlament zusammenzurusen, um über die Revision im DreysusProces zu entscheiden. Sollte seinem Ersuchen
nicht Volge geleistet werden, so würde er in der
ersten Sitzung an die Regierung eine Anfrage
stellen und eine Geschesvorlage einbringen, nach der
alle Verräther und Beschimpfer der Armee erschossen
werden sollen.

Paris, 15. September. Die Bewegung zu Gunsten der Revision des Drenfus-Processes ist derart erstarkt, daß Kaure einzulenken beginnt; aus der Umgebung des Präsidenten wird heute versichert, Faure werde sich der Nevision nicht widersteben

Rom, 15. September. Der Postminister hat die Postämter angewiesen, alle zur Besörderung aufgegebenen Drucksachen und Handschriften auf solche mit aufrührerischem Inhalt durchzusehen. Alles Berdächtige soll ohne weiteres den Gestichten übergeben werderder

richten übergeben werderden.
Lan fanne, 15. September. Der hier am Tage vor dem Attentat Lucchenis wegen Landsftreicherei verhaftete Calducci ift jest als gefährlischer Anachift erkannt worden. Er hat mehrere Tage mit Luccheni zusammen gewohnt, und man glaubt, daß er den Griff des Mordwerkzeuges Lucchenis angefertigt hat. Die Papiere, die man bei Calducci gefunden hat, sind nicht sein Cigenthum. Gin anderer hier verhafteter Anarchift namens Barbetti steht gleichfalls stark im Verdacht, ein

Romplize Lucchenis zu fein. Calducci und Barbetti find nach Genf geschafft worden.

Madrid, 15. September. Das Bureau der Kammer legte der Königin-Regentin das Gesieh zur Unterschrift vor, welches die Regierung zur Abtretung von Gebietstheilen in den Kolonien ermächtigt.

At hen, 15. September. Die Regierung richtete an die Chriften auf Kreta ein Telegramm, in welchem sie dieselben zur Ruhe ermahnt.

Peking, 15. September. Marquis Sto ist gestern in Tientsin angekommen und wird binnen furgem bier erwartet. Die Chinesen bringen diefen Befuch in Busammenhang mit einem Schut= und Trugbundniß zwischen Japan und China. Es heißt, Marquis Ito sei beauftragt, unter der Sand Untersuchungen anzuftellen und darüber gu berichten, ob die Möglichkeit vorhanden ift, daß China den verlorenen Ginfluß wiedergewinne und ein brauchbarer Bundesgenoffe werde. Zweifellos ift hier in der letten Zeit eine ftarke Reigung gu Japan bin eingetreten, deffen Reformen der Raifer von China aufmerkfam ftudirt. - Gin fai= ferliches Editt weift den Direktor Su der Nordbahn an, den Bau einer Zweiglinie nach dem westlichen Sügelland zu beginnen; por furger Beit hatten die Engländer versucht, einen Kontrakt für die Linie zu erlangen.

### Telegramme.

München, 16. September. Beängstigende Gerüchte über den Prinz-Regenten Luitpold sind vermuthlich darauf zurückzusühren, daß der Prinz bei seiner Rücksehr aus dem Sagdgelände sehr schlecht anssah, langsam und mit Unterstühung seines Adjutanten das Conpee verließ und dann mit dem Grafen von Lerchenseld in einem geschlossenen Wagen zur Stadt suhr, während er sonst sich sehr elastisch bewegte und stets im offenen Wagen suhr.

München, 16. September. Der Pring-Regent unternahm heute Vormittag eine längere Rundsahrt durch die Stadt, besuchte die Ausstellung der Secession, nahm ein Bad im Maximiliansbad und wird sich heute Abend zur Theilnahme an den Beisetzungsfeierlichkeiten nach Wien begeben.

Rarlsruhe, 16. Sept. Die Nachricht, daß auf den Großherzog von Baden während des Manövers ein Attentat verübt sei, durchlief heute die Stadt. Genaueste Erkundigungen ergaben jedoch, daß dieses Gerücht sich nicht bestätigt.

Bien, 16. September. Erot der ungeheuren Menschenmenge, welche anläglich der Gin= holung der Leiche der Raiferin die Stragen in Wien füllte und eine nie gefehene Bahl erreichte. herrichte überall die größte Ordnung. Bon eini= gen unerheblichen Borfallen abgefehen, werden feinerlei Ungludsfälle gemeldet. Seute früh nahm ber Bifchof von Besgprim, als Rangler der Roni= gin von Ungarn, die erfte der fogenannten fleinen Ginsegnungen der Leiche der Raiferin Glifabeth vor. hierauf murde der Bevolferung der Butritt zu der auf einem Schaubette in geschloffenem Sarge ausgeftellten Leiche der Raiferin Elifabeth gestattet. Un brei Altaren werden bis gum Dit= tag unausgesett von halber zu halber Stunde heilige Seelenmeffen gelefen. Das erfte Requiem celebrirt am Dienftag Rardinal Grufch, das zweite der Fürstprimas Baszary, das dritte Rardinal Schon= born=Prag.

Bien, 16. September. Der Raifer fuhr ungefehen und unerfannt um halb gehn Uhr auf Umwegen in die Burg, wohin fich feine beiden Töchter, die Schwiegersohne und zwei Entel, Pring Georg und Erzherzog Augustin, schon früher begeben hatten. Der Raiser blieb bis halb elf Uhr in seinen Appartements. Bu diefer Stunde begab er fich über die Botschaftertreppe ins Bestibule und harrte dort mit den beiden Tochtern und ihren Gatten über eine Biertelftunde bei offener Thur auf das Gintreffen des Leichenwagens. Sonft war kein Mensch zugegen. Dumpf hallten in der lautlosen Stille die Glocken aller Rirchen von Wien, und ununterbrochen schluchzten unter ihren Schleiern die beiden Erzherzoginnen. Der Raifer aber hielt aus, man bemerkte wohl, daß ihm feine Haltung einen ungeheuren Kampf toftete, aber er blieb herr feiner Bewegung; als der Carg über die Stufen an der Außenseite der Botschaftertreppe heraufgetragen wurde, ging er ihm einige Schritte entgegen, und die Eräger hemmten, oben angefommen, bei feinem Aublid den Schritt. Es war eine ftumme Szene von ergreifendfter Wir= fung, dies Wiedersehen nach furger Trennung. Der Raifer felbst gab das Zeichen, daß der Sarg durch das Bestibule in die Rapelle getragen werde und folgte dicht hinter demfelben. Auch Pringeffin

Gifela zeigte viel Geelenftarte und fchritt fchluchgend hinterher. Erzherzogin Balerie dagegen mantte und mußte von ihrem Gatten geftütt und geleitet werden. In die Rapelle tolgten nur die Perfonlichkeiten, welche bie Leiche ber Raiferin aus der Schweiz in die Beimath begleitet hatten, denen ber Raifer beim Biedersehen gleichsam gum Danke die Sand reichte. Sofburgpfarrer Mager nahm nun die Ginfegnung vor, welche etwa eine Biertelftunde dauerte und der der Raifer ftehend, die Erzherzoginnen fnicend, im Gebet verfunten, bei= wohnten. Als der Raifer die lateinischen Worte hörte, die ihm schon so oft bei ähnlichem Anlaffeichmerglich ins Dhr geflungen und die nun feiner theuren Lebensgefährtin galten, schien es, als wolle ihn die mühjam aufrecht erhaltene Saffung verlaffen. Es war bis dahin blag gewesen; nun ftiegen Blutwellen in seinem Antlit auf, und er bedeckte die Augen mit der rechten Sand. Aber er überwand fich auch diesmal und ftand, wenn auch in gezwungener Saltung, bis zum Schluffe aufrecht da. Die Erzherzoginnen füßten beim Berlaffen der Rapelle den Sarg, und um 1/412 Uhr fuhren ber Raifer und die Uebrigen nach Schönbrunn zurück.

Bien, 16. September. Die Wiener Bevölkerung ftromt feit 8 Uhr früh in gewaltiger Menge zur hofburgpfarrfirche, um von den dort aufgebahrten irdischen Reften der unvergeglichen Raiferin Abschied zu nehmen. Die Leiche der Berewigten ruht in einem einfachen, braunen, geschloffenen Metallfarge, welcher feinerlei Bierrath aufweift. Den einzigen Schmud bildet ein gol= benes Rreug in der Mitte. Schwarzer, golddurchwirfter Brotat bedectt den Garg, auf dem nur 4 Rrange der Rinder und Entel der Beremigten liegen. Die übrigen fehr gablreichen Rrange liegen langs der Rirdenwande, Die Leiche liegt mit den Füßen nach dem Sochaltar, mit dem Ropf nach dem Eingang der Rirche hin. Bu Baupten des Sarges liegen Raiferfrone, Ronigs= frone, der Erzherzoghut, die Insignien des Sternfreuzordens in Brillanten und andere Ehrenzeichen in Brillanten, welche die Raiferin befaß, im Gangen etwa gehn. Bu Sugen des Sarges liegt ein schwarzer Spigenschleier und ein Paar weiße Sandiduhe. Un den vier Eden des Ratafalts halten Leibgardiften mit gezogenen Degen Chrenwache. Das Publifum wird in Abtheilungen gu 30 bis 40 Perfonen eingelaffen. Um 10 Uhr früh gahlten die augesammelten Menschenmaffen bereits nach Behntaufenden.

Paris, 16. September. Es darf nunmehr mit Sicherheit erwartet werden, daß den Berfuchen und Beftrebungen, die Aufhellung des ungehenerlichen Gewirres von Rechtsbeugungen, Ge= waltmagregeln und Fälfchungen, aus dem die Drenfus-Angelegenheit befteht, zu eischweren und zu vereiteln, ein Ziel gesetzt wird. Bahlreiche Parifer Blätter melden heute übereinstimmend, Sarrien werde in dem morgen ftattfindenden Di= nifterrathe mittheilen, daß er die Drenfus-Acten der zuftändigen juriftischen Commission übergeben habe, welche das Revifionsverfahren einleiten werde. Mit Ausnahme des Kriegsminifters Burlinden, welcher zweifellos demiffionire, würden fammtliche Minifter dem Borichlage Garriens auftimmen. Dem Matin zufolge beruht der Revifionsbeschluß Sarrien's auf dem Studium bes Protofolls der Geftandniffe Benry's, sowie auf der noch von Cavaignac angeordneten nenen Prüfung des Bordereaus, welche felbst Cavaignac überzengt haben foll, daß Drenfus nicht als Urheber des Borberans angesehen werden fonne. Es heißt, Briffon werde felbft das Kriegsportefenille und Balle das des Innern übernehmen.

Paris, 16. September. Bei der Manöver-Schlußrevne verjagte der auf der Ehrentribune anwesende sozialistische Deputirte Breton den Gruß, als alles vor der Fahne das Haupt entblößte, Man warf ihm den Hut herunter und traktirte ihn mit Stockschlägen.

### Angekommene Fremde.

Grand Sotel. herren: Rob aus Königsberg, Staminsti aus Jelisametgrad, Rlefamsti aus Barichau, Müller aus Gladbach, Spengler aus Gießen.

Sotel be Pologne. herren: Rofossowski und Gigler aus Petersburg, Rempinsti aus Barfcau, Le-winsti aus Bilna.

Sotel Samburg. herren : Rleiner aus Charkow, Rleimann aus Berdyczew.

Sotel Europe. herren: Dangelewicz aus Rowno.

Nachstehende Telegramme konnten vom Telegraphenamt theils wegen mangelhafter Adresse, theils aus anderen Grundenenicht zugestellt werden:

Rowalewsti aus Barichau, Wolf aus Sewerst, Gurewicz aus Bescheda, Sonberg aus Aman, Hetschel aus Rielce, Sonberg aus Aman, Heimann aus Warschau.

Un merkung: Personen, welche eine von den oben angegebenen Depeschen in Empfang nehmen wollen, sind verpflichtet, dem Telegraphenamte eine entsprechende Legitimation vorzulegen.

### Getreidepreise.

Barfdan, den 15. September 1898.
(in Waggon-Cadungen pro Pud Kopeten

Reizen.

108 108 110
108 108 108
108 108
108 108
108 108
108 108
108 108
108 108
109 618 110
108 108
108 108
109 618 110
108 108
108 108
109 618 110
108 108
108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
109 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108 108 108
108

## Coursbericht.

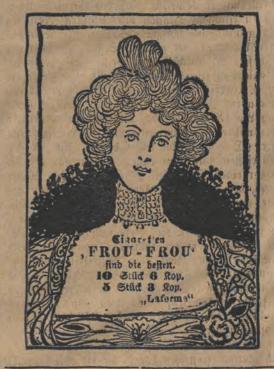

# XXXXXXXXXXXXXXX

Annahme Annahme

für bas "Lodzer Tageblatt" und für ben "Logunonin Inorons" findet nicht nur in ber Expedition ber beiden Blätter, Dzielna-Straße N. 13, sondern auch in unserer Buchhandlung, Petrisauer-Straße Rr. 108 statt.

Berlag des "Lodzer Tageblatt" X und des "Nogsunculs Aucrous." X

**再說說說說說說說說說說說說說說說說說** 

## Das Seegespenft.

Erzählung Guftav Löffel.

Es war eine Racht auf dem Meere und der Simmel mit Wolfen bedeckt. Tiefe Finfterniß lag über dem Baffer. Wir fegelten mit einem mäßigen Rordoftwinde vor der gefürchteten Bucht von Biscana vorüber. Acht Glodenschläge hatten die Mitternachtsftunde verfündet und einen Wechfel der Bache herbeigeführt, die fich auf Seefchiffen befanntlich von vier zu vier Stunden abloft. Unfer Erftaunen über diefes friedliche Dahingleiten über Meeresflächen, welche fonft der Schanplat ber heftigften Sturme find, war nicht gering. Sollten wir wirklich einmal im Leben an der fogenannten "Todtenbucht" ungefährdet vorbei= tommen?

Gben noch hatte der Ausgud auf dem Bor= derkaftell : "Alles wohl !" gemeldet. Wir ftanden, mehrere von une, beifammen an der Steuerbord-Reeling und tauschten im Flüftertor unfere Grlebniffe aus. Da plotlich fam ein weißes Etwas über das nachtdunkle Meer daher, begleitet von einem helltonigen Raufche, wie wenn ein Sagelichauer niedergeht. Und nun ftoben wir alle mit lautem Beichrei auseinander. "Ein Squall! Gin Squall! scholl es über das Ded hin. Ginander überftür= zende Rommandos folgten vom Bed her, wo der erfte Stenermann die Bache hielt. Waren wir demfelben nicht zuvorgekommen, fo hatte der jest plöglich ausbrechende Sturm, der uns von Often her traf, unfer Schiff zum Kentern gebracht. 3war legte ce fich noch gang auf die Geite, aber die die Segel haltenden Taue waren gefappt (durchgehauen) oder gelodert, während eine halbe Umdrehung des Steuerrades fie gegen den Wind aufbrachte, derart, daß fie vom Sturme feitlich getroffen und nun ordentlich "ausgeschüttelt" wurden, wie man fagt.

Das Schiff richtete fich langfam wieder

Auch das bauschige Emporziehen wurde noch vom Ded aus bewirft. Dann aber folgte die viel ichwierigere Arbeit des Segeleinnehmens und Reffens, zu welchem, da diefes möglichst schnell ausgeführt werden mußte, "alle Bande auf Ded" beordert wurden.

Nun ging es an den Wanten hinauf und dann die Naaren entlang — eine halsbrecherische Arbeit und in folder Sturmnacht geradezu lebens-

Durch das Seulen und Rreischen des Sturmes in der Tagelage und das Braufen, Bischen und Donnern der immer höher gehenden Bogen flang hell und markig unfer "Sonho!" mit wel-

chem jede Bewegung des Emporziehens des Gegeltn= ches mit den Sanden begleitet wird.

Da erscholl von der Sohe des Topmaftes ein Schrei, fo markdurchdringend und entfetilich, wie ihn ein Menich nur einmal im Leben ausftößt, im Augenblick feines jahen Todes. Und dann hieß es: "Mann über Bord!" Giner rief es dem andern gu, Die an Ded Burudgebliebenen warfen fofort mehrere am Reeling befestigte Rort= ringe nach der Geite ins Meer hinaus, von welcher der Schrei laut geworden. Es war das Gingige, was wir thun tonnten; an Rettung war nicht zu denten. Wer der Unglückliche war, tonnte vorläufig noch nicht festgestellt werden, denn die Disziplin über alles! Buerft mußte die Arbeit des Segeleinnehmens und Meffens beendet fein. Dann tamen wir nach und nach alle wieder an Ded. Und nun fragte einer den Undern, aber feiner wußte etwas Genaues. Wir mußten warten, bis alle beifammen waren. Gine wiederholte Un= frage, ob noch jemand oben fei, die durchs Sprach= rohr geschah, blieb unbeantwortet. Und nun ergab der Namensaufruf, daß Tom Dunftan fehlte, ein hübscher, junger Mann und der beliebtefte Rame= rad in der gangen Deggenoffenschaft. Auf einmal fam es uns allen schmerzlich zum Bewußtsein, was wir an ihm verloren. Immer heiter, lebens-froh, kein Spieler, Trinker, Flucher oder desglei= chen, war er ein. Mensch, den jeder gern haben mußte. Er galt bei Rameraden und Dffizieren als das Mufter eines Matrofen, und da es befannt geworden, daß er gu Saufe eine alte Mutter hatte, für die er forgte, wie auch ein Teinsliebchen, an dem er mit ganger Geele hing, fo fühlten wir doppelt für ihn. Berr Gott, fo jung, fo lebens= froh, mit diefer Liebe im Bergen - und nun durch einen einzigen Sehlgriff, eine unbedachte Bewegung hineingeffürzt in das brullende Chaos, hinab in das Wellengrab, das sich so schnell über dem Unglücklichen geschloffen, daß von dort fein Laut mehr heranfgedrungen! Ratürlich blickten wir noch eine Zeit lang suchend und viele mit thranenfeuchten Augen auf das Meer hinaus, aber vergebens. Ueber wem diese berghohen Wellen gusammenbrechen, der ift begraben. Urme Mutter! Urmes liebes Brautchen! Frohe Beimtehr hattet ihr ihm bei der Ausfahrt gewünscht. Der feht ihr jett noch auf Monate hinaus entgegen. Und mahrend ihr noch für ihn betet und der feligen Stunden gedentt, die ihn gurudführen follen in eure weitgeöffneten Urme, treibt feine Leiche im weiten, weiten Dzean, ein Raub für Fische und Allbatroffe!

Befremdlich an der gangen Sache war, daß niemand an feiner Seite gearbeitet haben und Beuge feines Abfturges gewesen fein wollte. Freilich, die Racht war stockfinfter. Gin Jeder hatte gang auf fich felbst zu achten, um nicht ein gleiches Schicksal gu erleiden. Möglich mar deshalb, daß feiner fo recht wußte, wer, auf der Raae liegend und mit beiden Sänden nach unten greifend, fein Nachbar

gewesen, aber feben und hören hatte boch einer muffen, wie fein Nachbar von feiner Geite verfchwand, denn fein Todesfchrei hatte Sturm und Meeresbraufen übertont, ja es war, als hatte man ihn auf Meilen in der Runde vernehmen muffeu. Wer war diefer eine und warum schwieg er? War er nur auf Selbstrettung bedacht gewesen und schämte er fich feines Berhaltens. einem Rameraden gegenüber, den er mit einem fühnen, allerdings gewagten Griff vielleicht hatte retten fonnen? Man fprach weiter nicht darüber, aber jeder dachte fein Theil, und fo tam es, daß einer den andern mit Migtrauen anfah. - Run, auch das ging vorüber. Tom war aus unferer Mitte geriffen, war in Erfüllung feiner Pflicht im Rampf mit feindlichen Glementen den Seldentod geftorben. Chre feinem Andenken!

Etwa vierzehn Tage waren feit der Rataftrophe vergangen und das Intereffe daran mehr und mehr in den Hintergrund getreten, als in eben jolder Sturmnacht wieder ein, Sturm und Wellen übertonender Angstichrei uns alle mit Entsetzen lähmte. Diesmal waren wir aber nicht oben auf den Ragen, sondern unten an Deck. Die Signalpfeife ertonte, und alles lief zu Sauf. Die Bellen gingen zum Theil über das Schiff hinweg, und fo konnte es wohl geschehen, daß einer oder der andere ergriffen oder über Bord gespult worden

Bum Glud war das nicht ber Fall, dagegen fanden wir Jack Tyler bewußtlos an Ded liegen. Er blutete aus einer Ropfwunde, die er fich beim Aufschlagen an einer scharfen Rante gugezogen haben mochte. Das war nun nichts Schlinimes weiter. Sad wurde nach feiner Roje getragen und von dem Rapitan, der zugleich Schiffsarzt war, ins Leben gurudgerufen. Run aber tam das Schreckliche:

Jad Inler bekundete eine furchtbare Angft. Er fagte, er hatte Tom Dunftan am Sauptmaft lehnen gesehen, flar und deutlich, wie wenn er noch unter den Lebenden weilte. Starr, mit verglaften Bliden habe er ihn angefehen, und da fei er vor Schreck in Dhumacht gefallen. Wären wir jett Landratten gewesen, so würde ihm das wohl feiner geglaubt haben, aber wir Geeleute haben nun einmal unferen Aberglauben, von dem uns nichts abbringen fann, und unfere Geschichten von Geegespenftern und dergleichen werden gang allgemein als wahr angenommen.

Wir fanden uns schnell mit der Thatsache ab, daß der todte Tom Dunftan fein naffes Grab verlaffen und an Bord gefommen war. Warum? Was wollte er da? Sollte das eine Warnung für uns fein? War das Schiff dem Untergange geweiht? Suchte er jemand, der ftart genug war, um ihm Stand zu halten und zu hören, was fein Gewiffen oder fein Berg bedruckte und feine Geele nicht zur Ruhe fommen ließ?

Sad erholte fich wieder, aber er blieb ängftlich, ernft und wortfarg. Er wurde gespenfterichen und klammerte fich Rachts gern an einen Rameraden an, mit dem er die Wachtstunde verplauderte. Seine Aufregung und Angst erreichte stets ihren Sohepunkt um Mitternacht, wenn er entweder an Ded mußte oder zum Schlafen hinunterging. Wir hatten unfere Wachen zusammen.

Als wir nun wieder einmal fo leife plaudernd beifammen waren — ich faß im Schatten des an Ded befeftigten großen Rettungsbootes, er ftand neben mir - fiel es mir auf, daß er mitten in feiner Rede abbrach, und aufblidend fah ich, wie er unverwandt nach einem Puntte hinftarrte, den Mund geöffnet, ohne aber nur einen gaut von fich geben. Ich folgte seinen Blicken und richtere mich ftarr von meinem Site auf. Da, auf dem Borderfaftell ftand eine Geftalt, welche -- nein, fein Zweifel, er war es felbft - Tom Dunftan ! Er ftarrte Jad au, als fahe er felbft eine Erfcheis nung. 3ch fühlte, wie es mir falt über den Ruden lief und meine Saare fich ftraubten, und hatte Sad nicht neben mir geftanden, ich würde ebenso wie er früher vor Schred ohnmächtig gu Boden geftürzt fein.

"Tom Dunftan!" schrie ich endlich auf und fuhr mir mit der Sand über die Mugen, als mußte ich da einen Schleier hinwegziehen, in welchen diese furchtbare Erscheinung hineinverwebt war. Rameraden liefen herbei, und als ich die Sand vor den Angen wegnahm, war das Schreckbild verschwunden. Ich wurde mit Fragen befturmt, vermochte aber zuerft feine zusammenhängenden Antworten zu geben. Ich wußte nur das Gine: Ich, wie wenn er eben da den Ausguck gehalten

Auf einmal fagte Sack Tyler, den das Entsetzen noch schüttelte: "Ruft den Rapitan herbei, ich will alles bekennen."

Das waren feltfame Worte, und eigenthümlich fühlten wir uns davon berührt. Giner ging nach dem Rapitan, der noch auf war und schnell herbeifam . Auch die Steuerleute und alle Uebrigen traten herzu, denn es war wenige Minuten nach Mitternacht, und noch waren alle Sande an Dect.

"Ich will bekennen", ftammelte Jack Tyler, noch gang von Furcht gelähmt, "ich war es, ich hab' die That gethan und Tom Dunstan in jener Racht von der Raae gefturgt. Ich bin fein Morder! Und nan lagt mich selber fterben, um nicht mehr diefes Schreckliche vor Augen zu haben." Er griff nach feinem Schaftmeffer und ftand im Begriff, es sich ins Herz zu stoßen, als der Rapitan ihm blitzichuell in den Arm fiel. Im Ru war der Mörder überwältigt und gefesselt. Sach wehrte fich wie ein Rasender, fo lechzte er nach dem Tode, und dann brach er weinend gufammen. Der Rapitan redete ihm gut gu, fein Gewiffen durch ein

offenes Geftandnig noch weiter zu erleichtern, und ,

so geschah's.

Sack Tyler hatte früher als Tom Dunftan deffen verlobte Brant kennen und lieben gelernt, doch hatte fie feiner Berbung tein Gehör gegeben, wie San meinte, weil fie jenen fennen lernte, dem alle Weiber nachliefen. Er fonnte von ihr nicht laffen und gonnte fie feinem Andern. Wie es in dem riefengroßen Condon wohl möglich, waren beide Manner einander niemals perfonlich näher getreten. Aber Sack hatte feinen Rivalen des Defteren belauscht, wie er zum Liebchen ging, und gesehen, mit welcher Berglichkeit die Falfche, Treuloje, wie er fie nannte, die Liebe des schmucken Burichen erwiderte. Hachedurft erfüllte ihn gang. Sein Entichluß war gefaßt. Er ließ fich auf demselben Schiffe anmustern, mit welchem jener hinausfuhr, und die Sturmnacht vor der Bucht von Biscana hatte ihm Gelegenheit gegeben, Tom Dunftan verschwinden zu laffen, ohne felbst auch nur den Schein eines Berbrechens auf fich gu laden. Wenn Tom nicht mehr gurudfehrte, durfte er hoffen, Glen Matthews doch noch einmal zu gewinnen. Und dazwischen trat nun das Geegespenft. Mehr als sechsmal hatte er es schon gefeben, und so durfte er überzeugt fein, daß es zeit= lebens ihn verfolgen und jum Bahnfinn treiben

Das war Sad Tylers Geftandniß, und faum hatte er es beendet, als eine Geftalt aus dem dunklen Thurrahmen des Borderkaftells ber= vortrat, bei beren Anblid wir alle gurud-

"Tom Dunftan !" flang es gleichzeitig im Tone

des Entfegens von aller Lippen.

"Ja Tom Dunftan," entgegnete der Andere, "ich bin es felbft und fein Gefpenft. Bahr ift es, dieser Mann hier, den ich nicht weiter kannte und von dem ich mir nichts Arges verfah, hat mich in jener Sturmnacht ins Meer hinausgestoßen, aber die Woge, auf die ich fiel, fturmte gerade gegen das Schiff an, und fo ward ich wider Wil-Ien und Wiffen des Uebelthaters gegen daffelbe geworfen, griff ju und fand einen Salt. Die Todes= angft verlieh mir die Rraft, an Bord gu flettern. In halber Bewußtlofigkeit taftete ich meinen Weg hinab und fand mich dann, aus einer tiefen Dhn= macht erwachend, im Stauraum wieder. Wie ich dorthin gefommen, wußte ich nicht. Aber indem ich dann alles noch einmal an meinem Geifte vorüberziehen ließ und durchaus nicht zu erkennen vermochte, warum der Mann an mir gum Morder geworden, beschloß ich, mich verborgen zu halten und die Rolle des Geegespenftes gu spielen, um ihn zum Geftändniß zu bringen. Ich blieb unent= bedt, und an Rahrungsmitteln und Getranten litt ich keinen Mangel, da der Proviantraum immer offen ftand. Ware ich fogleich hervorgetreten, fo würde er alles auf einen unglücklichen Bufall gurudgeführt und fpater fein Borhaben mit einem befferen Erfolge ausgeführt haben, was ihm nnn= mehr unmöglich fein wird, denn ich werde vor ihm auf meiner But fein."

Das war eine gar feltsame, unerwartete Wendung, die uns aber alle, Jack Tyler ausgenommen, mit großer, allgemeiner Freude erfüllte. Tyler blieb in Saft und wurde in Cadig den Behörden ausgeliefert. Dann fetten wir unfere Ausreise

### Die Nymphe des Balaton. Stizze pon

Marcus Jokaj.

Die Rymphe des Balaton \*) ift graufam. 2111= jährlich fordert fie ihre Opfer. Dft, an schönen Sommertagen, thurmten fich die Wellen des Gees und fturgten fich wuthend gegen die Ufer; die Nymphe, fagt dann der Boltsmund, ift gornig, weil fie ihre Opfer noch nicht hat. Dh, wie fie es verfteht, fie anzuziehen! Sie zeigt ihnen ein lächelndes Geficht, ladet fie ein zu einer Spazier= fahrt, und plötslich ruft fie die Göttin des Windes, die den Bochzeitsmarich fpielen wird. Man tann fich ihren Umarmungen nicht entziehen. Das Opfer tampft vergeblich gegen ihre Liebtofun= gen, fie halt es gurud auf feinem dufteren Lager, inmitten von weißen Mufcheln und grunen

Im Winter, wenn die Oberfläche des Gees einen wohlgeebneten, glanzenden Spiegel darftellt, lockt fie die jungen Tischer an, verspricht ihnen eine reiche Ernte, und plöglich läßt fich ein frystall-helles klingendes Geräusch vernehmen, und das Eis zerspringt in tausend Trümmer. Das Opfer bleibt allein auf einer weißen Infel, die unter feinen Fugen entweicht ; der Rampf ware vergeb= lich. Der Balaton reißt es an fich, feine Bellen schlagen über ihm zusammen, wie die Borhange des Brautbette. Den Berlobten, den die Rymphe nicht mehr liebt, den giebt fie den Bewohnern der Erde gurud : "Nehmt ihn, legt ihn in die kalte Erde", scheint fie ihnen gu sagen. Aber Den= jenigen, den fie liebt, den behalt fie; verbirgt ihn in unergründlichen Tiefen, fie will nicht, daß die Strahlen der Sonne fein Antlig fuffen. Die Rymphe des Balaton mahlt ihre Opfer nur unter ben Mannern, und fte will nur die schönften, die

Bor einigen Jahren wurde die Brücke der Badeanftalt des Balaton hinweggeschwemmt. Die aufgeregten Wellen hatten die leichte Bolgconftruction von ihren Fundamenten losgeriffen und trugen fie mit fich fort. 3wei Manner fprangen in

\*) Der Balaton ober Plattenfee, auch bas ungarifche Meer genannt, bedorft eine glache von 69 Du Ritometer; feine Bewaffer haben viel Achnlichfeit mit ben n des Meeres und feine Bogen jind fajt die d & Dceans.

ein Boot und machten fich an die Berfolgung der Brücke. Sie sahen bald, daß die Wogen des Ba= laton nicht gewillt waren, sich hindern zu laffen. Ihr Boot schlug um und in Folge des heftigen Anpralls brach das Steuerruder entzwei. Wind und Wellen trieben fie in das Schiff, von wo es fein Entkommen giebt. Sie verschwanden in dem verhängnisvollen grunen Forfte und ihre verzwei: felten Hülferufe wurden bald von dem Toben des Windes und der Wellen übertont. Das Schilf ist ein graufamer, unerbittlicher Feind, verrätherischer, als die verborgene Klippe. Seine dünnen, bieg-famen Stengel formen durch ihre Zahl ein undurchdringliches, unentwirrbares Neb. Der Fischer, den der Wind hinein verschlagen hat, tann sich feiner Ander nicht mehr bedienen, und die Belle dreht ihn im Kreise, bis zu dem Angenblicke, wo sie ihn verschlingt. Der Unglückliche fühlt den Boden unter feinen Fugen, aber er findet auf ihm feinen Stutpuntt ; die Pflanzen umtofen fein Untlit, fie erfaffen wurde ihm nichts nuten. Er fann nicht schwimmen, die langen Stengel lahmen feine Bewegungen. Nur wenige Schritte davon vielleicht ift das Ufer; er kann die Rufe Tener hören, die ihn suchen, aber es ift Alles um= fonst, die Rymphe hat ihn umgarut, sie hält ihn gefangen.

Die Rufe ber beiden Schiffbrüchigen waren gehört worden. Gin junger Mann eilt herbei, zwei Ruder auf der Schulter; fein Blid fucht angft= lich ein Boot ; - eine Art mit furzem Stiel, die er in feinem Gurtel tragt, tennzeichnet ihn als Zimmermann.

,Wohin gehft Du Jozfi?" fragte der Gärtner= gehülfe, der fich ihm anschließt.

"Ich will meinen Bater holen, den der Bind in das Schilf getrieben hat; er tann nicht schwimmen. Hörft Du meine arme Mutter

"Aber wenn Du mit ihm ertrintft, wird fie nur noch mehr flagen ?"

"Und vielleicht noch eine Undere . . . Aber ich muß geben! . . . Wir wollen unsere Sute tauschen, Ramerad, der Deine ift alt, der meinige ift noch gang neu. Nimm auch diefes fleine Bouquet, meine Berlobte hat es mir geschenft. Wenn ich gu Grunde gehe, gehört der but Dir, Ramerad, auch das Bouquet und, wahrlich . . . auch die, die es gegeben."

Behalte Deinen Sut, wenn Du gehft, gehe

ich mit Dir."

"Bozu? Dein Bater ringt nicht im Schilf mit dem Tode. Du haft eine Mutter, die Wittwe ift, und zwei fleine Schweftern. Du bift ihre Stute, drum lag mich allein gehen."

"Du erinnerst Dich, Jozfi, daß ich Dir da= male, ale ich bei Königgrat verwundet murde, gejagt habe : Lag mich allein, Ramerad, Du haft eine Berlobte, rette Dich! Du haft es nicht gethan, Du haft mich auf Deinem Ruden aus der Schlacht getragen. Also werde auch ich Dich nicht verlaffen; Zwei vermögen mehr wie Giner !"

Die beiden jungen Männer fügten fein Bort mehr hingu ; fie ergriffen die Ruder. Der Simmel verfinfterte fich, buftere grauen Wolfen ichienen fich auf den Balaton herabzusenten. Mehrere Male schienen Blige die Dberfläche des Gees entzwei zu theilen; auf der einen Geite war das Waffer dunkel, ichwerfällig, auf der anderen grangrun, dämonisch.

Bom Ufer her hört man herzzerreißende Jammerrufe. Es ift eine Frau, die um ihren Gatten flagt; mit gefalteten Sanden fleht fie die Männer an, die Wolken, die Bäume. Gie wirft fich auf die Erde nieder und rafft Steine gufammen, die fie in den Gee fchleudert. In ihrem wilden Schmerze verflucht fie die Wellen, bann wieder schmeichelt fie ihnen und giebt ihnen die füßeften Ramen, damit fie ihr Opfer gurud= geben. Gine andere Fran hat fich zu ihr gesellt; es ift eine arme Taglöhnerin, die fich voll Mit= leid bemüht, fie aufzurichten, die fie verhindert. fich ins Waffer zu werfen und ihr in einer frommen Gingebung den Rath giebt, ein Baterunfer gu fprechen.

"Ich fann nicht beten!" ächzt das arme Weib.

Die Tagelöhnerin beginnt bas Gebet; ihre Gefährtin wiederholt einige Worte, dann unterbricht fie fich plötzlich:

3d habe schon gebetet, aber niemand hat mich gehört. Mein Mann ruft mich und ich fann nicht zu ihm gehen. Laß mich. Ich habe ein Boot, ich will versuchen, ihn zu retten."

"Biederhole mit mir: Bater Unfer,

Die Frau pregt frampfhaft ihre Sande auf ihre Ohren, um die Rufe der Berzweiflung nicht zu hören, mahrend fie betet :

,Amen, Amen!"

Dann wirft fie einen angftvollen Blid um fich, wie um zu feben, ob Gott die erflehte Gulfe noch nicht gefandt hat.

Sie naht. Der Sturm gerreißt einen Angenblid die dichten Wolfen und die niedergehende Sonne beleuchtet phantaftisch die Gegend. Auf dem Ramme einer Belle erscheinen die zwei jungen Leute, von einer Feuer-Glorie umgeben.

Mein Gott, mein Gott, fei ihnen gnädig, hab Erbarmen !"

In diesem Augenblid entringt fich ein Schreckensschrei der Rehle der armen Tagelöhnerin : fie hat ihren Sohn in dem Boote erfannt. Run ift fie es, die fich auf die Rnie wirft, die in Rlagen ausbricht, die fich in Bermunschungen ergeht. Die andere Frau ift plotlich ruhig geworden. Go lange fie nur ihren Gatten in Gefahr gefeben batte, lehnte fie jich auf gegen das nnerbittliche Verhäng= niß; nun ift fie es, die ju ihrer Ungludigefahr-

Bir wollen in die Kirche und beten . . . hörft

Du, die Glode ruft uns."

Die Glocke ruft nicht gum Gebet ; es ift der Sturm, der die eherne Stimme in Bewegung gefest hat. Dennoch lenken die beiden Frauen ihre Schritte nach der heiligen Stätte ; die armen Mütter können ben Unblick des schmalen Bootes nicht ertragen, das fich plötlich hoch auf den Wellen erhebt, dann in die Tiefen des Abgrundes verfintt, wo es der Schaum bedeckt und mitten in einem Wirbel von Neuem wieder auftaucht, indeg die Sturmvögel mit ihren Flügeln das leichte Fahrzeng

Die Kirche ift gang nahe, aber in diesem Angenblide ift fie geschloffen. In folden Lagen genügt felbit die Schwelle des Gotteshauses, und die schweren Gifenbeschläge der Thüren bieten diefen brennenden, angftverzehrten Stirnen eine Stute. Schon die Berührung allein eines diefer geweihten Beichläge erwedt das Gefühl, daß man mit dem Söchften in Berbindung fei.

Bom Ufer her läßt fich ein garm vernehmen : es ift, als ob Freudenrufe sich mit Schluchzern vermischen würden. In dem einen der Manner, die ihnen entgegenkommen, erkennt die Frau ihren Gatten; den beiden Männern ift es gelungen, fich

aus dem Schilfe zu befreien. Meir Sohn, wo ift mein Sohn ?" ruft die Mutter, von Neuem vom ihrer Angft er-

Man fagt ihr, daß die zwei armen Burschen von den Wellen verschlungen worden find . .

"Lagt mich!" schreit sie, indem fie fich den Urmen ihres Gatten entreigt. Bring mir meinen Sohn zurud! 3ch will meinen Sohn!"

Arme Mutter, die Nymphe des Balaton hält ihn in ihren Schlingen. Wenn fie die Wahl hat gmifchen der Jugend und dem Alter, verläßt fie das Alter und behalt für fich die Rraft, die Jugend, die Schönheit. Berzweifelt, mahnfinnig vor Schmerz, wendet fich die Mutter gegen die Tage-

"Sei verflucht! Warum haft Du mich gezwungen zu beten ? Warum will ber Menich Gott porschreiben, was er thun foll? Run ift mein Gohn

"Der meinige gleichfalls," erwidert weinend die

"Der Deinige? Was war er im Bergleich zu dem meinen ? Seitdem die Welt besteht, gab es feinen befferen, feinen ichoneren als ihn! Er mar

mein Gott, mein Alles !" Die Wittme, von ihrem Schmerz überwältigt, verschwand ftill in der angesammelten Menge. Bas nügen auch dieje Rlagen ? Daheim, in ihrer Sutte, hat fie zwei Rinder, zwei Madchen, das eine von vier Jahren, das andere von fieben ; fie fagt gu ihnen voll Trauer :

"Meine armen Rinder, Ihr werdet weniger Brot effen muffen, denn Derjenige, der es Guch gab, hat uns für immer verlaffen . . .

Gines Morgens hörte man laute Rufe am Ufer des Sees. Die Fischer hatten eine Leiche herausgezogen. Bei dieser Nachricht eilten die beiden Mütter gum Baffer binab. Bon welchen von Beiden war es der Sohn ? In den Tiefen des Baladon bleiben die Körper lange, ohne fich gu verändern . . . man erkannte den Sohn der armen

Sie umarmt den leblosen Körper ihres Rindes, füßt ihn auf Stirne und Bangen, wirft ihm mit feinem Worte den unendlichen Rummer vor, den er ihr bereitet. Sie dankt Gott, daß er ihn ihr zurudgegeben hat; fie wird ihn endlich begraben, auf feinem Grabe weinen fonnen. Die Qual der anderen Mutter ift dafür um fo größer. Boll Born ruft fie den Todten an :

Warum bift Du allein zurudgekommen ? Wo haft Du meinen Sohn gelaffen ? Thr feid gufammen weggegangen und Du haft ihn verlaffen. Sage mir, wo er ift, wenn nicht, so werde ich Dich nicht in Frieden ruhen laffen! Alle Tage werde ich an Dein Grab tommen und Dich mit meinen Rlagen erweden."

Sie spricht zu ihm, als ob ihre Worte den Todien zum Geben zuruckrufen könnten. Dann tritt rafchen Schrittes ein junges Madchen hinzu : es ift die Berlobte, die Braut des "Anderen", des= jenigen, "der nicht guruckgefommen ift" ; fie fpricht leife zu ihm mit schmeichelnder Stimme :

"Mein Lieber, mein Guter, fage mir, wo Du meinen Berlobten gelaffen haft ? 3ch werde Dir fein ichones Leichentuch geben, wenn Du es

Die Todten fprechen niemals am Tage, aber des Rachts lofen fich zuweilen die Bande, die fie zurudhalten. Die Wittwe nahm die Leiche ihres Rindes zu fich, und des Nachts fuchte der Todte die andere Mutter auf und fagte zu ihr:

Ich will nicht, daß Du auf meinem Grabe läfterft ; ich werde Dir fagen, wo Dein Gohn ift . . . Er ift da drüben bei Tibany, im tiefften Abgrund ; suche ihn dort."

Dann erschien er der Verlobten und theilte ihr in rührenden Worten das Geheimniß mit:

"Ich danke Dir, daß Du mir das Leichentuch meines Kameraden versprochen haft ; aber behalte es für ihn. Bier Bretter und ein wenig Erde genügen für mich. Suche Deinen Berlobten im Strudel der Tibany ; die schwere Art, die er im Gürtel trug, halt ihn auf dem Grunde des Baffers

Man fand den Körper in einer Tiefe von swölf Metern, halbverdectt unter ben Dufcheln. Das Begräbniß der beiden Rameraden fand an dem gleichen Tage ftatt. Aber der Cohn der armen Wittwe brauchte fich nicht mit den vier Brettern allein zu begnügen. Die junge Madchen verfertigten ihm ein schönes Leichentuch, bedeckten feinen Sarg mit Blumen und trugen ihn auf ihren ichwachen Schultern zu seiner letten Ruheftätte.

### Rüdfehr.

Stigge nach dem Leben von

Rarl Fischer.

Bu beiden Seiten bes Safens Laternen mit gelblich-weißem Schein - im Rebel.

Der Nebel ift fo dick und gah und dicht, fo alle Gegenftande verhüllend, daß die Laternenpfahle nicht zu sehen find und die Ropfe mit den erfterbenden Lichtaugen, um die Todesschatten lauern, wie haltlos im Rebel zu hängen scheinen.

Hier einer . . . dort . . . und da der dritte ift noch zu feben, wie ein winzig fleines Licht, wie das Flämmchen eines Streichholzes, das noch einmal aufzuckt und aufflammt, ehe es gang erlischt. Die anderen hat der schwarzgraue Nebelschlund ver-

Die trüben Wellen des schwarzen, didfluffigen Baffers im Safen ichieben fich langfam vormärts.

Und zu beiden Geiten des Safens, an den fteinernen Molen liegen die Schiffe angekettet wie gefährliche Ungeheuer. - Große, eiferne, schwarze Roloffe mit qualmenden Schloten, Segelichiffe mit gewaltiger Takelage und lange niedrige Dder=

Still ift es am hafen, still auf den Schif-

Sin und wieder nur unterbrechen die verschlafene Stille gurgelnde, rauhe Tone eines roben Matrofenliedes, hin und wieder nur ein gluckfendes Geräusch, wenn fie von den Kahrzeugen einen Gimer in das Baffer hinablaffen. Ueber dem Safen hängt der Nachthimmel. Schwarz, schwer, sternenlos. . . . Um hafen steht ein junger Mann mit einem Trauerflor um den Urm und neben ihm, dicht an ihn geschmiegt, ein Kind von fieben Jahren in einem schwarzen Kleidchen mit einem fleinen, runden, schwarzen Sute auf dem Ropfe.

Muf dem Antlit des jungen Mannes liegt ein Zug der Trauer und des Schmerzes. Unverwandt schaut er mit matten, rothgeweinten Angen vor fich nieder. Das kleine Madchen aber ift von Unruhe und neugieriger Erwartung erfüllt. Ihre flugen Augen suchen den dichten Rebel über dem Safen dort hinten, wo er fich jum Meere erweitert, durchdringen. Das Schweigen des Bruders und die Stille um fie her haben etwas Unbeim= liches, Beangftigendes für fie. Erft fieht fie fragend gum Bruder auf und dann :

"Kommt der Papa bald ?"

"Beig der Papa, daß die Mama todt ift ?" Rein!" - Gin leifes Beben durchriefelt den ichlanken Rörper des Jünglings.

"Armer Bater! Rach zweijähriger Abwesen= heit tommst Du nach Hause, und Deine Rinder bringen Dir die Trauerbotschaft an den Safen entgegen, daß die Mutter todt ift, heute geftorben," fo qualen ihn die Gedanken.

"Ift die Mama jest im himmel ?"

"Sa!" Gin Blick zürtlichen Bedauerns ftreift dabei das fleine Schwefterchen. Dann schweigen fie wieder ftill, und das fleine Madchen blicht forschend in den Rebel; der immer dicker und dichter miro.

Plötlich taucht aus dem Rebel ein rothes Licht auf, und man hört ein Rauschen und Aufschäumen der Bluth, wie das unwillige Murmeln und zornige Murren eines aus dem Schlafe gewedten Rindes.

Da halt es das Rind nicht mehr, es läuft näher an den Safen und es jubelt : "Da die Laternen, das ift dem Papa fein Schiff, nicht wahr ?"

Und nun fommt der Rolog naher, Rommando= rufe werden laut, der eiferne Unter raffelt in die Tiefe, der Dampfer legt an.

Auf der Rommandobrücke fteht die breite maffige Geftalt des Rapitans, des Baters der beider Menschen am Safen.

Run hat ihn auch das Kind erkannt, und "Papa! Papa!" jubelt es laut auf, und fein dunnes Stimmchen verhallt im Betoje und garmen der Schiffsmaschine. Sehnsüchtig breitet es die Urme nach dem Bater aus. Auch er hat die Rinder erkannt und winkt mit dem Tafchentuche. Aber plötlich finkt ihm die Sand schlaff herab. Mur zwei, nur zwei! Wo ift fein Weib? . . . . Gin Boot holt die Rinder an Bord. Und der Sohn fteht vor dem Bater wie ein Gunder, wie schuldbeladen, als hatte er Schuld, daß die Mutter todt ift, heute geftorben.

"Wo ift die Mutter ?"

"Todt! Beute geftorben !" Schwer fommt es von den Lippen des Sohnes, als waren die Worte centnerschwer.

Haftig zieht der Kapitan die Rinder in die Rajute. Der Steuermann wird ja für alles Undere forgen.

Er finft auf den Stuhl und begrübt das Antlit

in den Sänden. Laut Schluchzt der ftarke Mann auf. Todt todt, sein Weib todt; vorbei, todt, fie ift nicht mehr!

Still fteht der Sohn vor dem großen, heili= gen Schmerze feines Baters. Aus den Augen ffür= gen ihm die Thränen, wild, verzweifelt.

Um das Rind aber fummert fich niemand. Und wie es fo verlaffen dafteht und die Manner weinen fieht, wie Bergrabene in ihrem Schmerz, da fängt es auch an zu weinen, laut, jämmerlich.

Da aber fpringt der Bater auf, ergreift fein Rind und nimmt es hoch, und er drudt es feft an fich mit der Inbrunft des Schmerzes.

Auf bem Dect hort man das Poltern und Dröhnen der wuchtigen Schritte, das ichrille Schreien ber Matrofen und das Stampfen der Maschine.

In dem fleinen, ingen Rajutenraume aber es gang ftill, nur das Schluchzen der drei Menschenkinder, nur der Schlag ihrer Bergen. Plotlich hebt das Rind fein thranenüberftromtes Gefichtchen von der Bruft des Baters. In feinem fleinen Wehirn arbeitet ein Ge-

"Papa!" Aurchtfam, als ftore es den Bater, flingt das Wort.

"Bas denn, mein Rind ?"

"Die Mama ist doch im himmel ?"

Der Bater nickt nur. Dann eine kleine Paufe. Erft fieht das kleine Mädchen zum Bruder und blickt dem Bater ins Antlig und

"Papa! Romm, wir nehmen Dein Schiff und fahren nach dem Simmel. Beigt Du da hinten, wo das Waffer aufhört, da ift dann doch der Simmel. Und dann holen wir die Dama

"O mein Rind, mein geliebtes Rind!" Beiter fann der gramgebeugte Mann nichts heraus-

Auch der Bruder ift naher herangetreten und legt wie fegnend die Sand auf den Scheitel feines fleinen Schwesterchens.

- Mus Jerufalem wird gefchrieben: "Die Borbereitungen gum Empfange des deutschen Rais ferpaares find in vollem Gange. Stragen werden durchgebrochen und regulirt, alte Baufer abgeriffen und neue an ihrer Stelle errichtet, und Schutthüs gel in Bagarquartiere verwandelt. Gang befonders thatig ift die Garnifon der Zionsftadt, deren Suhrer alles aufbieten, um auch in militärischer Sinficht einen guten Gindruck hervorzurufen. Täglich marschiren die Eruppen einige Stunden lang nach den Rlängen der Mufit, und es ift zuweilen fehr amufant, gu feben, wie die Goldaten fich bemuben, einen geregelten Parademarich zu Stande zu bringen. Das Aussehen der Mannichaften ift vorläufig allerdings noch wenig parademäßig. Der eine erscheint in gerriffenen Stiefeln auf dem Grergierplate, der andere mit Schlappschuhen, der dritte die Beine mit einem Cappen nmwickelt und der vierte mit gang blogen Fugen; felbst bei den Berren Offigieren herrscht eine anmuthige Buntscheckigfeit der Uniformirung, die auf das militärisch geschulte Auge des Beobachters recht wenig wurdevoll wirft. Bu den Festlichkeiten werden die Truppen allerdings neue Uniformen und Ausruftungen erhalten. Bon den Stragen hat am meiften die Kronpring Friedrich Wilhelmftrage, an ber die neue Erlöserkirche liegt, gewonnen. Bunächst ift fie nach ber Davidftraße zu, wo bisher eine alte Maner den Berkehr hinderte, durchgebrochen worden; vor allem aber haben die Griechen, denen das der Rirche gegenüberliegende Gelande gehört, beschloffen, die hier bisher lagernden haßlichen Schuttmaffen zu beseitigen und an deren Stelle Bagare zu errichten, die das Bild der Gin= weihungsfeier voraussichtlich fehr verschönen werden. Der Plat für das Raiferliche Beltlager ift noch nicht endgiltig bestimmt. Die Wahl schwankt jedoch nur noch zwischen einem geräumigen Felde in der Rahe der deutschen Rolonie gegenüber dem Bahnhofe und einem etwas beengten Raume bin= ter den großen Ruffenbauten bei der deutschen Schule, der den Borzug hat, unmittelbar beim deutschen Konsulat und mehr in der Nähe des Saffethores zu liegen.

Raifer Napoleon als Barbier von Gevilla. Bahrend des fpanifch-frangofischen Rrieges fagte der Raifer Napoleon zu dem fpanischen Gouverneur von Sevilla: "Wenn fich die Stadt nicht binnen drei Tagen ergiebt, fo laffe ich alles rasiren!" "Das werden Sie nicht wagen, Sire!" antwortete der spanische General. "Und warum nicht?" "Beil Sie dem Titel: "Kaiser der Franzosen, König von Italien, Beschützer des Rheinbundes 2c." nicht anch den Titel "Barbier von Sevilla" beifügen werden!" Rapoleon lachte und Sevilla war gerettet.

- Die junge Grofimutter. In Umfterdam erlebte die Raiferin von Defterreich einmal eine ergötliche Gpifode. Gines Tages betrat die hohe Frau einen Spielzengladen und taufte eine reigende Puppe, dabei bemertte fie gu ihrer Sofdame : "Ich denke, meine kleine Enkelin wird fich darüber freuen." Der Ladenbefiger, der die Raiferin nicht fannte und faum glauben tonnte, daß seine Rundin schon Großmutter fei, machte eine leife diesbezügliche Bemerkung. Dann fah er mit Bewunderung die Geftalt der Raiferin an und sagte : "Die Dame spricht unmöglich im Ernft, die Dame fann noch feine Entelfinder haben." Raiferin Glifabeth lachte gutmuthig und fagte: "Wirklich, ich bin schon viermal Großmama, und um es Ihnen zu beweisen, werde ich nächftens wiederkommen und Spielzeng für meine drei anderen Entel faufen, welches Gie direft meiner Tochter, der Pringeffin Gifela, nach München fenden follen." Der Raufmann war gang verwirrt, er bat ehrerbietig um Bergeihnung für feine "große Unart", aber die Raiferin beruhigte ihn und meinte lächelnd : "Sie waren garnicht unartig, Sie waren nur fehr artig."

- Steuern für kinderlofe Leute. Auf eine gang absonderliche Art Abgaben werden fich die Bewohner Madagasfare vom Beginn des

nächsten Jahres an gefaßt machen können. Da die Bevölfernng der Infel in letter Beit immer mehr abgenommen hat, ift beschloffen worden. jedem Manne, der das 55. Jahr gurudgelegt hat, ohne nachweisen zu können, daß er der Bater eines legitimen oder illegitimen Rindes ift, eine Steuer von jährlich 20 Mart aufzuerlegen. Jedes weibliche Befen, das mehr als 20 Lenze gahlt und weder als verheirathete Frau noch als ledige Person einem Rinde das Leben geschenkt hat, muß die Salfte der obigen Summe gahlen. Go wird ein Ghe= paar, das vielleicht zu feinem eigenen Rummer finderlos geblieben ift, zusammen 30 Mart pro Sahr dafür zu entrichten haben, daß es nicht zur Bermehrung der Bevölferung beiträgt.

- Gin geriebener Gauner. 3wei herren treffen fich in einem Reftaurant gu Paris und besprechen eine Geschäftsangelegenheit. Gin junger, elegant gefleideter Mann nimmt an dem= felben Tifche Plat und hört dem Gespräche jener aufmerkfam zu. Bahrendden fendet der eine der Berren, ein Ingenieur Dt. Breutball aus Bofton, den Diener des Reftaurants mit einem Check im Betrage von 3400 Fres. zu einem Banquier mit dem Auftrage, das eingewechselte Geld nach dem genannten Restaurant zu bringen. Raum ift der Bote fort, so verabschiedet fich auch der junge Mann von den beiden herren. Bor der Thur aber wartet er auf den Boten und als diefer gurudtehrt, wendet er fich an ihn mit ben Worten : "Geben Gie nur fchnell das Geld her. Sier find 20 Centimes, dafür beforgen Sie uns noch raich Briefmarten." Der Diener geht barauf ein, bandigt das Geld aus und entfernt fich. Bie groß war aber fein Schred und fein Gritaunen, als er gurudfehrte und nur die beiden Berren am Tifche fand, denen er anftatt der 3500 Frce., Briefmarten im Werthe von 20 Centimes einhändigte ! Der bestohlene Ingenieur hat bei der Polizei von dem Diebstahl Angeige gemacht, doch fonnte man bis jett des Gauners nicht habhaft merden.

- Bolfshumor - ein Grofiftadt: bild. Gin Dann entwendet in Frankfurt a. Dt. ein Brot von einem Baderfarren am Paulsplat und flieht nach dem Main zu. Auf der Glucht bricht er ein Stud von dem gaib und ift es gierig. Berfolgt und feftgenommen, erflärt er, aus Hunger geftohlen zu haben : "Berhaftet mich, aber schenkt mir das Brot!" Der Backerbursche mag den hungernden nicht anzeigen. Bum Beweise aber, daß wirklich der Sunger den Dieb plagte, muß dieser auf der Stelle das Brot verzehren. Und das that er redlich "zur großen Beluftigung

der Umftehenden". - Gin Riefencad. Das Bicycle, das in Amerika für die Parifer Beltausstellung im Jahre 1900 gebant wird, ift ein mahres Monftrerad; denn nur ein Riefe, dreimal fo groß als der berühmte Rolog von Rhodos, konnte darauf fahren. Es ift ein forgfältig zusammengesetter Mufbau vom feinften, ftartften Stahl, und was der Giffelthurm für die lette, wird das große Rad für die nächste frangösische Ausstellung bedeuten. Es fteht außer aller Frage, daß es die größte Auziehung des gangen Gtabliffements ansmachen wird. Das Ungethum foll alle hohen, es umgebenden Bauten überragen, und Sattel, Rader u. f. w. find sämmtlich in den richtigen Proportionen gehalten. An fich felbst ift es ein vollständiges Bebaude. Un jedem Rad unten, aus den Reifen herausgeschnitten, befinden sich zwei große Gingange, gewundene Treppen führen von den Thuren nach der Border= und Ruckfeite eines jeden Rades bis zum äußerften Ende der Majchine. Bendel= treppen leiten zum Sattel und zur Gentstange hinan. Die Treppen werden durchgehends durch fleine Tenfterchen erhellt, von denen der Befteiger des Bicyfles eine fortwährend wechselnde Ausficht genießen tann, die befonders ichon von der Centftange aus fein foll. Auf bem Sattel, um ben ringeum ein ftartes, eifernes Belander läuft, befindet fich eine große Plattform; auf ihr ift Plat genng für eine Reftauration, ein Drchefter und einen Tangplatz. Thatfächlich follen auch dort Balle mahrend der Dauer der Ausstellung bei gunftigem Wetter ftattfinden. Das Rudgrat bes Riefenrades enthält einen großartigen Bankettfaal, beffen gange gange eine große Safel einnehmen wird, an der 600 Perfonen bequem Plat finden.

### Die Staatsbank verfauft!

auf London auf 3 Monate gu 93,95 für 10 Litri, auf Berlin auf 3 Monate zu 45,90 für 100 Mart, auf Paris auf 3 Monate zu 37,221/2 für 100 Francs, auf Umfterdam auf 3 Monate gu 77,75 für 100 Holl. Gulden. Cheds:

auf London zu 94,40 für 10 Lftrl. auf Berlin zu 46,271/2 für 100 Mart. auf Paris zu 37,45 für 100 France. auf Amfterdam zu 78,35 für 100 Soll. Guld.

auf Wien zu 78,70 für 100 ofterr. Guld. Die Staatsbank wechselt Rreditbillete auf Goldmunge um in unbeschränfter Gumme (1 Rubel = 1/15 Imperial, enthält 17,424 Doli

Reingold.) Goldmungen alter Pragung werden von der

Bank angenommen: Imperiale aus den Jahren 1886

zu 15 N. — -1896Imperiale aus früheren Jahren " 15 " 45 Halbimperiale aus den Jahren 1886—1896

Salbimperiale aus früheren Jahren Dutaten

 $\frac{72^{1/2}}{63^{1/2}}$ 4 "6, Juli 1898.

# H. Paucksch,

Actien-Gesellschaft, Landsberg a. W.,





liegenden und stehenden Systems für Druck bis 12 Atm., geringster Dampfverbrauch, Ausführung bis 5000 Pferdekraft.



über 6000 Ausführungen

CORNWALL-KESSEL mit conischen Stufenfeuerrohren System Paucksch. HOCHDRUCK-KESSEL

bis zu 14 Atm. Arbeitsdruck. Beide Systeme liefern 25-30 Kg. Dampf pro qm. Heizfl. und Stunde. bei höchster Ausnützung des Brennmaterials. Feuerrohre ganz geschweisst. Kein Niet liegt im Feuer.

Röhren-Kessel,

# Doppel-Kessel und combinirte Kessel.

Hydraulische Nieteinrichtung neuesten Systems. Kessel in gangbaren Grössen stets auf Lager.

Vertreter für Lodz: Herr KARL LASKA, Lodz, Tomaszow: Herr BRUNO OSTERMANN, Lodz.

# L. ZONER.

Buch-, Runft-, Mufikalienund Papierhandlung,

Petrifauer-Str. Nr. 108, Saus Ende

# Folgende wichtige und interessante Neuheiten sind bei mir soeben eingetroffen:

| Andrée, 3m Ballon zum Nordpol brofc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ma.  | 1.2          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 100          |
| Payara Haribart on gebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "    | 2.20         |
| Bevern Heribert, Moderne Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    | 25           |
| Dehn, Sinter ben Ruliffen bes mobernen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  |              |
| [dafts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 40           |
| Dr. Gunther, Weib u. Gittlichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | The state of |
| Heyse Paul, Medea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | 1            |
| Kardec Allan, Das Bud ber Geifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "    | 2.50         |
| Kiessig Paul, Der Raufmann, Stellesuchende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | _ 95         |
| Klein, Rohlenteifis im Ronige, Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "    | 50           |
| Dr. Lindenmayer, Die Bergiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |
| Otte Ora Steffellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 - | 85           |
| Otts, Das Buch vom gefunden und franten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |
| Prop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 75           |
| Passarge, Sahrten in Someden geba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |
| Rafael, Der mobernen Jungfran Le.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71   | 3.60         |
| rear act, Set monernen Sundliga Se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
| ben, Lieben und Beirgtben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,, . | 75           |
| Reuter Hugo, Bo fenfürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1.50         |
| Röse Otto, Ein Hrbft im Elfaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "    | 50           |
| Rossegger Peter, Das emig Beibliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
| School Park Warrie O. 15 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "    | 1            |
| Scherff, Rord- Amerita, Reifebilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "    | 2.25         |
| Schmidt-Cabanis, Lachende Lieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1            |
| Sperl, Fridtjof Ranfen, ein Sang gbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "    | 2.50         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    | 4.00         |
| the state of the s |      |              |

| Tauber Siegmund, Intimes                                                  | Re. | 1                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Verbeck O., Einsam, gebb. Varigny, Dee Zod                                | "   | <b>3.8</b> 5<br><b>-</b> .75 |
| Wender, Fabritation der toblenfäurehaltigen Erfrifdungs. u. Lugusgetrante |     | 2.50                         |
| Bie erwirbt der junge Raufmann allgemeine Bildung                         | "   | 40                           |

### Kalender pro 1899:

| ì | Schalttalender                                           | ₩e. — 38                 |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| I | Blieg. Blatter-Ralender Sumorifischer Ralender           | " — 50<br>" — 50         |
|   | Trowitsch's Reichstalender<br>Trowitsch's Bollet glender | " —.5 <b>5</b><br>" —.55 |

Dr. Kiesler, Indenthum und moberner Re. -. 25 Dr. Goldschmied, Modernes 3 denthum , -. 50

# Stets vorräthig find die neuesten Rummern von:

Ingend 15 Kop., Narrenschiff 10 Kop., Revue de Paris Rs. 1.25 Anfichtspostkarten — Künftlerpostkarten.

Großes Lager populärer medizinischer Wegweiser.

### önigl. Webeschule zu Sommerfeld R. L. Unterricht in ber Bolmaaren, befonbers in ber Tuch. Budstin- und mgarn Fabritation, fowie theoretifch und prattifch in Farberei. Beginn ber n Ruife am 17. Oftober.

Pro pecte und nabere Mustunft burch

den Direttor Hirschberg.

# esischer Übersalzh

kalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordnet Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch. ersand der Fürstlichen Mineralwa-ser von Ober-Salzbrunn Furbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien. Niederlagen in allen Apotheken und Minerallwasser-Handlungen.

find im Gangen ober getheilt auf fichere Sypothet gu verleiben. Biff Offerten sub F. F. 12 an

bie Expidition des Lodger Tageblattes

Gin feit gwei Sahren beftebenber

ift auf 4 Sabre gu verpachten. Raberes bet F. Michel, Alte Brieginer- Straße Rr. 39.

# Königliche Mebeschule zu Falkenburg in Pommeru.

1. Abihilung für Weberei, 2. Abiheilung für Farberei und Appreinr. Gründlicher, theoretifcher und prattifder Unterricht in allen Fächern ber Weberei, sowie Chemie, Farberei, Bleicherei, Appretur. Beginn des Binter-Semesters am 17. Oktober. Programm und nabere

Austunft toftenfret bur b

Director C. Fiedler.

### Theoretische u. praktische Spinn- u. Webeschule in Mülhausen im Elsass.

gegründet 1861 unter dem Schütze der industiellen Gesellschaft in Mülhausen im Elsass.

Das 38. Studienjahr beginnt Donnerstag, den 6. October 1898. Anmeldungen u. Auskunftsbegehren sind an die Direktion





został otwarty przy Biurze Ogłoszeń Ungra, Marszałkowska 🎉 100 (wprost kolei), wejście od Alei Jarozolimskiej 84, 1-sze piętro (gdzie cukiernia Zawistoskiego).



# Siodła Zaprzegi, Dery dla koni Półderki ozdobne

syberynowe i skórzane na pore zimową. Kufry do prob dla Wojażerow. Walizy, Sakw j że, Portfele, Pugilaresy i t. p.

Marszałkowska 16 144 w Warszawie.

SXXXXXXX für huftende und Abgeschwächte! XXXXXXX



Buffeben mit Fabrite-Marte, welche vom Departement für Sanbel und Inbuftrie sub & 15428/1121 beftätigt ift.

Alleiniger Bertauf in Apotheten u. Drognenhandlungen.

EXXXXXXX für gustende und Abgeschwächte! XXXXXXX

macht betannt, bog in feiner fpeciell für ifraelitifche Rnaben beftimmten

# Brivat = Schule

in Lobs, Dzielnaftr. Rr. 3, Saus bes Berrn Prussak, ber Unterricht unter Mithilfe ber herren Professoren ber Rrons. Schulen icon begonnen bat. Die Mbend. Gurfe von 4-8 Uhr, die bisber guten Erfolg hatten, werben fort-

Anmelbungen taglich v. 9-4 Rachm.

gut Erlernung ber richtigen Musiprache ber ruffijden Sprace einen Bebrer für täglich eine Stunbe Unterricht von 8 Uhr Abends ab, für bie Beit von 8 bis 4 Bochen.

Beff. Antrage mit Angabe bes Honorars unter F. B. 63 an bie Erpebition bes Lobger Tageblatt, Dzielna-

<del>7+++++++++</del> Agenteu, Reisende und Colporteure gesucht. Vorauszahiung hoher Provision. Offerten sub H. T. 2983 befördert Rudolf Mosse, Hamburg.

# Im Sanatorium

\*+++++++++++++++++

für chirurgische und Frauen-Arantheiten

ber Dottoren Reichstein u. Wawelberg, Waifcau, Prózea Nr. 3

werben aufgenommen Rrante gur Beilung, Dpeunenigeltliche Consultation im Ambulatorium von 10—12 Mittags.

# B. JUDELEWICZ Alter, feinster Rhum



importirt

durch die Cognac-Fabrit

in Barfcau,

ift der beste Zusat zum Thee, Grog etc.

") Die Art ber Berpadung gesetlich geschütt.

### 0000000000000 Stellung.

Prospect und Probebrief gratis und franco. Brieflicher prämiirter Unterricht,

### BUCHFÜHRUNG, Rechnen, Correspondens,

Kontorarbeit, Stenographie Schnell-Schön-Schrift. Keine Vorherzahlung. Gratis-Prospect. Sicher. Erfolg ga

rantirt Erstes Deutsches Handels-Lehr-In-

Otto Siede-Elbing, Preussen-000000000000

Deutscherusfische

werben corrett und ju mäßigem Breife angefertigt in ber Rebattion bes "Non-

винскій Листокъ."

Ginzig echter tanninhaltiger



# nt-Kap

bester Stärkungswein, empfohlen von ersten medicinischen Autoritäten. Rur echt mit dem Wappen der Stadt.

St. Raphael. Bu haben in allen großeren Bein- und Droguengefcaften fowie

Dem geehrten Publitum feien hiermit unfere gut abgelagerten und als borguglich befannten Biere, als ba find

Lodzer helles

b. echten Bilfner an Gute nicht nachftebenb.

Lodger dunkles

Lodzer helles

Lodzer

fowie bas neuerdings wieder eingeführte Ginfache oder Jungbier angelegentlichst empfohlen. Bestellungen auf obige Sorten Bier werden jowohl in Faffern wie in Flaschen prompt ausgeführt.

Telephon-Berbindung.

Gebrüder Gehlig.

Dampfbrauerei.

# GEBR. KOISCI



aus Berlin. Pianoforte-Fabrik aus Berlin.

# Großes Lager

Flügeln, Pianinos, Harmoniums hiefiger, deutscher wie amerikanischer Fabriken. Größte Reparaturwerkstätte der Stadt Lodz. Annahme von Stimmungen, Reparaturen, Aufpolierungen.

Theilzahlung gestattet. Weitgehendste Garantie.

# 1-te Privatheilanstalt

frantheiten. 10—11 Dr. Gorski, hirurgifte Krantheit.

(Dienstag u. Freitag)
4—6 Dr. Bundo, inneze u. Franenicanth.
Honorar für eine Consultation 30 Rob.
Bension für Kranke und Gebärende.

Bamabataftraße Rr. 12.

Sproch- (vorher Ede Ziegel. u. Wöchobniaftr.) aunden 9—10 Dr. Brzozowski, Zahntranth., Plom-biren und fünstliche Zähne. 10—11 Dr. Maybaum, Ragens und Darms

10—11 Dr. Gorski, hirurgishe Krantheit.
(Sonntag)

12½,½, Dr. Littauor, Haut., Selchlechtis u.
Harnorgank. (außer Dienst. u. Freitag.

1—2 Dr. Goldsobel, innere, spec. Aungenund Herstrantheiten (außer Kontag).

1—2 Dr. Kolinski, Augen-Krantheiten (Sonntag, Dienstag, Freitag).

1—2 Dr. Przodborski, Ohren-, Rasen-Halls und Kehltopitrantheiten (außer Sonntag, Dienstag und Freitag).

2—3 Dr. Likiernik, Augens und hieurgische Krantheiten (Rontag, Kittwoch Donnersag, Sonnabend).

2—3 Dr. Pinkus, innere und Kindersch.

2—3 Dr. Gorski, chirurgische Krantheit.
(Dienstag u. Freitag)



# Lager

optischer und chirur= gischer Apparate,

Reifizeune, Gerlachiche General-Bertretung,



Platten, Zubehör u. Chemi= falien in großer Auswahl bei

Betrifaner: Etr. 87, Saus Balle.

Das in seiner Güte bekannte

Pilsner Bier, Bairisch Bier, Münchener Bier, in Flaschen und Fässers, empfiehlt die Actien-Gesellschaft der Bierbrauerei

W. KIJOK & CO, aus Warschau, Haupt-Niederlage in Lods Widzewska-Strasse. Nr 48. Lieferungen in Privathäuser auf Verlangen. Vertreter der Firms K. Szreder.

Telephon Nr. 369.

Eis gratis.

Teleephon Nr. 869

Special-Arst Orthopädist, heilt in speciell eingerichteten Raumlichkeiten Rudgratsverfrummungen, Schiefhals, Ertran-tungen bes Nervenspftems, wie Schreibtrampf, Lahmungen, spinale Rinberlahmungen ete-

Das neu eröffnete

Dienstboten - Bermittlungs - Bureau,

Griine-Straße Nr. 11

empfiehlt fich ben geehrten herricaften von Lodg und Umgegend gur geneigter Beachtung.

# Jedes Seft

Dein eigener Lehrer. 25 Rop. 25 Rop. :

Jedes

eft

Bum Gelbfinnterricht und gur Fortbildung in allen für das Erwerbsleben nothwendigen Renntniffen.

Gemeinnütiges und Wissenswerthes

aus allen Gebieten bes prattifchen Lebens. Bon erften Jachmannern und erfahrenen Bractifeen verfaßt, in gemeinverftanblicher flarer Sprace gefcrieben.

> Erfdienen find: Die Lehre vom Becfel. Der gezogene Becfel ober bie Tratte. Tabellen gur Discont- und Binfenberechnung.

Rechne richtig. Die einfache Buchführung. Wie foreibe ich meine Briefe? Spric richtig Deutich. Schreibe richtig Deutsch. Mutterpflichten. Pflege bein Rird. Bie pflege ich meine Blumen ?

Stets porrathia in:

Buch= und Musikalienhandlung, Betrifauerftrafe 108.

auf Reberrollmagen mit ficheren Leuten unter perfonlicher Aufficht übernimmt

> Michael Lentz, Widgewata-Str. 71.

Sommerfproffen und Flede vernich. tet vollstänbig Kilmecki's

"Lanol" Preis à 1/1 Fl. As. 1.—
1/2 " — .50

Bu baben in allen Droguen- und Parfimeriebanblungen Loby.

vom 1. (13.) Ottober ober von Reufabr, im Bargen ober theilmeife

1) Gin Laben mit 2 3immern unb einem großen Reller,

2) ein geräumiges Magazin nach einer Deftillation m't großem Reller, geeignet für eine Engrosnieberlage, Ronbitorei, Reftauration etc.

3) ein großer Saal entfprechend für Druderei ober andere Anlage mit Do. torbetrieb,

4) ein Stall für 8 Pferbe nebft einem Bagenfduppen.

Raberes Reuer Ring 6.

## Thalia=Theater

Bum fofortigen Antritt wieb ein

als Theate biener gefucht. Derfeibe mu ber ben ichen und ruifif ben Sprace in Wert und Schrift machtig fein und gut Beugniffe aufzuweifen vermogen.

Rur folde, die biefen Anforderus gen ent prechen, wollen fich im Theaten bureau, Dzielnaftr. 18 melben.

Die Direktion

# Die Fortepiano= Pianino-Fabrik

Arnold Fibiger in Ralisch,

welche mehrfach mit Debaillen ausg

zeichnet murbe, enwfiehlt ihr reichhitiges Lager in Loby von Fortepianu's 20 eigener Arbeit nach ben neueften Co ftruktionen zu Fabrikspreifen. Diefet & ger bifiabet fich Betrikauer. Sten Der. 132, woselbft fammtliche Bestelli gen, fowie Reparaturen angenommen.

# Reines Gis

für ben Sausbebarf ift in ber Biem berlage von

W. Kijok & Co., Bibjewsta - Strafe Mro. 48, gu betommen.

Telephon 369.

# Fabrik-Schornsteinbau

runde und eckige, aus Formsteinen und gewöhnlichen Ziegelsteinen.

Reparaturen (Höherfähren. Garaderichten, Ausfagen, Binden)

ohne Betriebsstö. rung mit Kunstgerüst

Blitzableiter.

Ringöten für Ziegelsteine und Kalk Lieferung

der Zeichnungen. Uebernahme der Bauleitung sowie auch ganze Ausfährung.

Albert Klapproth Gleiwitz 0.|5. Vertreter: Ingenieur Jan Kempner.

Warschau, Warecka 10.

fast neu, abreifehalber billig gu ver fen. Bu erfrugen beim Strufch 9 tauerftr. 191, Saus Wilh. Kern.

Caffetten, Copierpreffen, Jaloufteble Febern, Straßenfprigen, Automai und Sydraulifde Thuridlieger; Gi ipiben, Bartett-Stablfpahne, Rren u. Selfatior-Retten, Riettenbrath, I fitfte mit Gewinde, Rrempelwoif Saderblätter, Borgarnwalzenfcra Sicherheitsichlöffer etc. etc. balt ftel Lager

Karl Zinke Przejazd-Straße Rro.

Goldene Medaille London Bor Nachahmungen wird gewar Bor=Thymoliei

pom Provisor
D. F. Jürgen s.
gegen Finnen, Sommersprossen, s.
Fleden und übermäßiges Transpisie
empsiehtt sich als wohlriechenbe lettenseise höchser Apotheten, Drogs
und Parfümeriewaaren Danblum
Ruhlands und Polens.
1/1 Stück bo Rop., 1/2 Stück 30 an
Hauft bo Rop., 1/3 Stück 30 an
Hauft bo Rop., 1/3 Stück 30 an
Hauft bo Rop., 1/3 Stück 30 an
Hauft bo Rop., 1/4 Stück 30



Helenenhof.

Beute Sonntag, ben 18. September a. c.

Abbrennen eines brillanten Feuerwerks auf der Rennbahn.

Concerthaus.

unter Leitung bes herrn Direttor Muuss. Sonntag Matinée von 12—2 Uhr.

Sonntag, ben 18. September 1898:

Entree fur Berren und Damen à 50 Rop, und 5 Rop, für bie Armen. Anfang 8 Uhr.

Benndorf.

# Waldschlösschen.

Sonntag, ben 18. September 1898: Rachmittag 4 Uhr

Großes Brillant = Feuerwerf

Entree 15 Rop.

Tanzkränzchen.

# Meisterhaus.

Heute Sonntag

# Abschieds-Concert

ber Militar-Capelle unter Leitung bes Ripellmeifters Beren Sergeantow.

# Restaurant J. Ryszak,

Ede Przejagd- und Targowaftrage.

Heute und täglich

des neuengagirten Hollander Herren-Sextett.

# Nouveautés françaises:

L'amour est mon péché Rs. 1.50 Bac, Les amants, album 1.50 Deschanel, La république nouvelle 1.50 Duc de Broglie, Voltaire 1 50 Johanet, Autour du monde millionaire américain 1.50 La vie fin de siècle, album . \_.80 Lescot, Sublime mensonge 1 50 Lesueur, L'amant de Genevière 1.50 O Monroy, Cocardes et Dentelles 1.50 Salles, Voyage au pays des fjords Tinseau, Un nid dans les ruines 1.80 1.50

Nouveautes anglaises:

Lyall, Wayfaring men 2 vol. Rs. 1.60 Ward, Helbeck of Bannistale 2 vol. 1.60

à la librairie et magasin de musique

L. ZONER, Rue Piotrkowska 108. Die Verwaltung

macht befannt, daß fammtliche Inftallationen von Telephonen für Nabriten und Wohnungen um

ausgeführt merben.

Reue Preisliften betommt man auf Berlangen im Bureau O ber Bermaltung, Biegel-Strafe Rr. 42.

# Bekanntmachung.

Die Direktion des Credit-Vereins der Stadt Lodz bringt gemäß § 22 bes Bereinsftatuts biermit jur allgemeinen Renntnig, bag

auf folgende Immobilien Anleiben verlangt wurden: 1. Unter Rr. 517a, an ber Ritolajewsla-Straße gelegen, Sigenthum ber Manaffe Blawat und Herfc Lajo Muchnidt, Bufclags-Anleibe in ber Summe von Rs. 55,000.

2. Unter Rr. 451, an ber Polubniowa. Strafe gelegen, Sigenthum der Ajipt und Chinde Majrant'ichen Geleute und ber Chartel und Chane Berle'ichen Cheleute, erfte Anleibe fin ber Cumme von Rs. 40,000.

3. Unter Rr. 522, an ber Petrikaner-Strase gelegen, Sigenthum ber Fischel und Ruhle Weichselfisch'ichen Speleute, aus der Reducirung Rs. 10,000 und Zuschlags-Anleibe von Reubauten Rs. 45,000.

4. Unter Rr. 337, an der Srednia-Strase gelezen, Sigenthum der Chaim und Fruczte Stillermanischen Speleute und der Zachnas und Itte Germann'ichen

Cheleute, Buichlage-Anleihe in ber Summe von 98s. 10.000. 5. Unter Rr. 321u, an ber Ronftantiner-Strafe gelegen, Gigenthum ber Blabislam und Benriette Suderi'ichen Cheleute, erfte Anleihe in der Summe von Re. 16,000.

Alle Ginwendungen gegen Ertheilung ber verlangten Anleihen wollen bie Bereinsmitglieder im Laufe von 14 Tagen vom Tage ber gebrudten Befanntmachung vorlegen.

Lody, ben 5. (17.) September 1898.

Für ben Prafes: Direttor R. Finfter. Rr. 11059. Bureau Director: A. Rofidi.

Die Seife

Dartüm- und Seifen-Fahrik. Warichan, Brzeiged & 7, Telephon & 1210. 🚅 Ift überall zu bekommen. 📆



Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896: ", Eilberne Staafsmedaille" für bervor-

ragende gewerblide Leiftungen, "Shrenzeugniff" für die Berbienfte um die Ausbitdung ber Siederohrleffel. Millenniums - Lan bes . Ausstellung Budapest 1896 : Grofies Millenniums.

Chren.Diplom". & C. Steinmüller,

Summersbach (Rheinpreußen). Größte Röhrendampfleffelfabrit Dentschlands. Gegründet 1874.

empfiehlt b. g. Publ.

# Betrifauerfte. 33.

!! Große Auswah!!!

Teppichen!

in Plufd, Bolle, Linoleum, Bachstud, Cocos und Gummi.

Linoleum 3 jum Belag von gangen Bimmern unb Treppen,

Wringer, Empire. — Gebogene Mibbel — "Wojciechow" Cocos = Matten.

Gummimantel. Sämmtliche Gummi-Artikel!

Bu außerft billigen Preisen.

Dom zdrowia dla chorób, chirurgicznych i kobiecych

D-rów Reichsteina i Wawelberga. Warszawa, Próżna 3.

Przyjmuje chorych na leczenie, operacje i porody. Bezpłatna porada w ambalatorium od gods. 10 - 12.

3m Saden des chriftlichen Bohltbatigleits Bereins, Betri-tauer-Strafe 191, werden jeden Montag und Donnerftag Rach. mittags von 2-6 Ubr getragene Rleidungeftucke angefauft. Der Bertauf findet täglich ftatt.

Manieur

Nitolajewsta-Strage 27.

J. Haberfeld, Bahnarat, wohnt jest Petrikanerstraße Rr. 66, 1 Etage im Hause Serickowiez, neben Hrn. Eisenbraun vls-à-vis seiner früheren Wohnung. Operationen werden schwerzlos mit Hulse von Lachgas ausgeführt.

in ber Rahe bes Meifterhaufes wird pr. 1. Ottober gefucht.

Offerten unter " D. X." an bie Expedition be. Bl. abzugeben.

> Wohnungen zu vermiethen.

Bu vermiethen

ab 1. Oliober ein 3immer und Rliche u. größere Bohnung im 1. Stod Front, Ede ber Petrikauer- u. Annen-Str. Ra-heres beim Wirth bortselbst, Wohnung 1.

Eine Frontwohnung

von 3-4 3immern in ber 1. Stage, in welcher fic bas Compteir b. g. Abolf 8. Rosenthal befand, sowie ein Laden nebst anstoßendes Zimmer, find sofort zu vermiethen. Räberes Dielna-Straße Rr. 3 beim Hauseigenthilmer.

Wohnungen, bestehend aus 4, 5 und 6 3immern, Ruche und fammilicen Bequemlichteiten find fosort zu vermiethen, außerbem mitere Wohnungen a 3 und 2 Bimmer, Rüche, Ctoset, im Quergebaube im Hose per 1./13. October Krolaftr. Rr. 12.

Ein zweifenstriges Frontzimmer

an der Mitolojemsta. Strafe Dr. 18, fofort ju vermiethen. Raberes bafelbft Wohnung 6.

ausländifchen

113. Vetrifauer = Straße : appipis

Gegründet im Jahre 1881.

Grund- und Reserve-Kapitalien 32,000,000 Rbl.

Die Verwaltung der Versicherungs Gesellschaft "Rossija" beehrt sich zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sie in der von ihr im Jahre 1887 zuerst im russischen Reiche eingeführten Unfallversicherung eine neue Versicherungsert eingerichtet hat und auf Grund der vom Minister des Innern am 31. Mai d. J. bestätigten Versicherungs-Bedingungen abschliesst:

PASSAGIER-UNFALL-VERSICHERUNGEN

für den Eisenbahnverkehr der ganzen Welt und für sämmtliche Wasserwage Europa's.

Solche Versicherungen werden geschlossen auf die ganze Lebenszeit des Versicherten; die Prämie wird nur ein Mal gezahlt und beträgt:

Bei versicherter Entschädigung von

000000000000

| Für den<br>Eisenbahn-<br>verkehr. |     | Für<br>Wasserwege. |     | Kapital<br>auf den<br>Todesfall. |          | Jährlicher<br>Rente<br>auf den |             | Tagegeldera<br>får den Fall<br>vorübergehender |              |
|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| - CONTRACT                        |     |                    |     | 100                              | iesiaii. | Invalid                        | litätsfall. | Erwerbs                                        | anfählgkeit. |
| Rbl.                              | 10  | Rbl.               | 15  | Rbl.                             | 3,000    | Rbl.                           | 3 0         | Rbl.                                           | 1-           |
| 99                                | 20  |                    | 30  | 7                                | 6,000    | 19                             | 600         | 7                                              | 2 -          |
|                                   | 40  |                    | 60  | ,                                | 12,000   | 33                             | 1,200       | 29                                             | 4-           |
| 29                                | 80  |                    | 120 | 97                               | 25,000   | 29                             | 2,500       | 33                                             | 8 1/3        |
| 22                                | 160 |                    | 240 | 27                               | 50,000   |                                | 5,000       | 100                                            | 16 2/3       |
|                                   | 320 |                    | 480 | *                                | 100,000  | n                              | 10,000      | - 11                                           | 33 1/3       |

Am 1. Januar 1895 waren in der Gesellschaft "Rossija" 289,314 Personen laut Jahres-Policen gegen Unfall versichert mit einem Kapital von 195,610,547 Rbl.

An Entschädigungen für erlittene Unfälle wurden 2,125,840 Rubel ausgezahlt-

Versicherungen werden angenommen und weitere Auskünfte ertheilt in der Verwaltung der Gesellschaft in St. Petersburg (Grosse Morskaja, im elgenen Hause, M 87), durch die Abtheilung in Warschau (Niecała & 8), durch die Haupt-Agentur In Lodz (Premenaden-Str. M 80), und durch den Agenten der Gesellschaft in allen Städten des Reiches.

nebft Wohnung von 1 3immer und Rliche, fowie auch: Eine Wohnung

von swei Bimmern und Ruche gu vermiethen. Dibgemsta Rr. 85, gu erfragen Przejazb Nr. 11 im Comptoir.

bringt bierburch gur Renntniß ber p. t. Intereffenten, bag bie Aufnahme priifungen am 16./28., 17./29. und 18./30. September, Morgens 9 Uhr, ftattfinben werben. Das Refultat ber Brufungen wied am 18./30. Ceptember Radmittags

5 Uhr befannt gemacht werben; am 19. S ptember (1. Ottober), Dorgens 9 Uhr beginnt ber Unterricht. Es werben in biefem Jahre eröffnet: bie 1. u. 2. Borbereitungstlaff.

und bie 1. u. 2. Rlaffe ber Banbelsichule; ju jeber biefer Claffen werden An-melbungen bis jum 15./27. September entgegengenommen; Anmelbungen find an ben "Direktor ber 7-klaffigen Sanbelsichule in Pabianice" ju richten. Beitere Informationen ertheilt bereitwilligft ber Bormunbicafterath.

Довнолено Ценвуров, г. Лодвь 5-го Сентабря 1898 г.

## Lodger Thalia-Theater.

Für bas antommenbe Perfonal werben fauber

möblirte Zimmer ab 16. September, innerhalb ber Preife von 8-20 Rubel pro Donat zu miethen gefucht und foriftliche Dfferten unter genauer Bezeichnung bes außerften Preifes im Burean bes Thalia-Theaters, Dzielnaftrage 18, entgegengenommen.

Die Direktion.

# KOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pititlauer. Strafe Rr. 10.

Mein-, Spiritnosen- und Delikateffen-Handlung empfieht bie bei ber Bein-Sandlung beftebenbe

# Reitauration.

mit allem Comfort eingerichtet, in welcher man wohlschmeckenbe u.

Gabelfrühftude, Mittagen. Abendeffen bit mmen tann. Die Ruche gu allen möglichen Festlichkeiten wie Soch. geiten, Mittagen, 2'. wird gu magigen Preifen übernommen. - Aus dant von Bier verschiebener Firmen, sowie auch Faßbier der Bieibrauereien Strycki in Riga und Roich in Warschau.

Die Berwaltung.

# Textilfabrifanten, Färbereien unentbehrlich! Die Strick= und Kammgarnfärberei

von Alfred Delmart enthalt 1200 Mufte: mit ben verläßlichten Recepten nach ben neueften p atrifcheften Methoben und ung ablige prattifche Binte und Rathichlage, um rationell ju arbeiten.

Lieferung 1 wird zur geft. Anficht gefandt. 3m felben Berlage ift bereits complet erf bienen:

"Die Echtfärberei der losen Wolle" mit 850 bemufterten Recepten. Ginige Hunbert glangenbe A vertennungsichreiben. Bu beziehen burch bie Moministration bes Bertes:

# "Die Bollen: Cotfarberei," Reichenberg (Böhmen).

der Warschauer technischen Schule (Mechanifde, Chemifde und Bau-Abibeilung) nebft Borbereitungs-Rlaffen

Smolna-Str. 11—14

macht hiermit bekannt, daß die Annahme neuer Schüler töglich von 10 Uhr früh bis 3 Uh: Nachmittags stattsindet. Die Sintritisvrüfungen beginnen den 24. September, die Rachprüfungen den 27. d. M., und der Unterricht am 1 Oktober. In die Borbereitungsklassen werden Schüler vom 8. dis zum 16. Lebensjahre aufgenommen, auf den ersten Kursus von 13—17 und auf den 2. Kursus von 14—19 Jahren.

# 00000000000000000000000000000



befitt eine große Auswah! von Equipagen auf gewöhnlichen und Guminfrabern nach Parifer Mobellen.

# Zittau in Sachsen.

In ber neuen, mit Dafdinen und Lehrmitteln reichhaltig aus-In ber neuen, mit Maschinen und Lehrmitteln reichhaltig aus-gestatieten Schule beginnen Rurse im Oltober und April. Es werden Fabrifanten, Raufleute, Muftergrichner und Bebmeifter in besonderen Rur-fen ausgebildet. Programm und Austunft toftenlos durch

Direktor Ehrhardt. \$0000000000000000000000

Haus- und Gartenspriten, Sachwagen und Landwirthschaftliche Weaschinen au baben in ber Dubliftein. und Dafchinen. Fabrit von

Karol Ast,

Lipowa Nr. 13. Spriben werben gur Re, aratur angenommen

Schnellpressendruck von Leopold Zoner.

. N.j. 208

Sonntag, den 6. (18.) September

1898.

# Podzer Tageblatt

Belletriftischer Cheil.

# Der Bäter Schuld.

Roman :on Reinhold Ortmann.

[5. Rortfetjung.]

Seine weiche, wohlklingende Stimme und die bestechende Beredtsamkeit, mit welcher er seinen Gedanken Ausdruck zu geben wußte, hatten ihm sogleich die Aufmerksamkeit des kleinen Rreises gesichert, und auf Tobriners Lippen erschien wieder das ironische Lächeln vom Vormittag, als er sah, wie andächtig August Gibenschütz den Worten seines Sohnes lauschte und wie eifrig er nach jedem Sate durch ein Kopfnicken oder durch eine hingeworfene Bewerkung seine Zustimmung

gu erfennen gab.

Der Einzige, der dem fenrigen jungen Redner in mehreren Punkten widersprach, war Sohenbrud, und zwijchen beiden entspann fich bald eine intereffante Debatte, in die fich zuletzt auch Dobriner mijdte, um mit aller Entichiedenheit die Partei des Privatdozenten zu ergreifen. Er offenbarte dabei eine jo lebhafte, fast begeisterte Theilnahme für das Wohl und Webe der arbeitenden Rlaffen, daß ihm alle Tijchgenoffen, zumeift aber Berr August Gibenichut, in fichtlicher Ueberraschung ihre Blicke zuwandten, und daß auch Fraulein Long zum erften Dale etwas wie ein wirkliches Intereffe fur den neuen Bekannten ihres Baters zeigte. Gie hatte wohl hinter dem hübschen Geficht und der eleganten Erscheinung des jungen Juriften nicht fo viel Intelligeng und Gedankenreichthum bermuthet, als er jett in der liebenswürdigften und ansprucholoseften Beise offenbarte, und das heitere Lacheln, welches ihr gulett feine mitige Gollugbemerfung entloctte, war von einem jo freundlichen Blid ihrer glangenden Angen begleitet, daß er fich dadurch wohl einigermaßen ent= ichadigt fühlen konnte für die Bernachläffigung, die er bis dahin von ihr erfahren.

In bester Stimmung aller Theilnehmer — die Frau vom Sause vielleicht einzig ausgenommen — verlief die letzte Hälfte des lang ausgedehnten Mittagessens, und als man sich endlich "Gesegnete Mahlzeit" wünschte, drückte Heinz Gibenschütz dem neuen Bekannten wie einem

guten alten Freunde die Sand.

"Bir werden uns, wie ich hoffe, noch oft über diese Dinge unterhalten, Herr Dobrinet", sagte er herzlich. "Es gewährt mir immer große Befriedigung, auf einen gesinnungsverwandten Mensichen zu treffen und mit einem Mann, der Theilnahme und Berständniß dafür besitzt, über meine Lieblingsideen plaudern zu können.

"Unsere Buniche und Empfindungen begegnen fich, herr Doktor", lautete Dobriners artige Erwiderung. "Ich wurde glücklich jein, wenn es mir gelänge, mir neben der Freundschaft Ihres herrn Baters auch

die Shrige zu erwerben."

Fraulein Lona gestattete dem Gast, ihr mit einem artigen Borte die schlanke, weiße Hand zu kussen, und der einzige, der sich etwas kuhl und zurückhaltend gegen ihn verhielt, war der Premierlieutenant v. Hohenbruck, wie zuvorkommend und verbindlich Dobriner sich auch

immer gegen ihn zeigte.

In einem großen Nebenraum, der durch eine Fülle seltener und kostbarer Blattgewächse in eine Art von Bintergarten verwandelt worden war, nahm man den in zierlichen Schälchen kredenzten Kaffee ein, und die Herren zündeten sich die ausgezeichneten Cigarren an, deren Nuhm August Eibenschütz mit beredten Borten verfündet hatte, bis ein Stirnrunzeln seines Sohnes ihn plöglich verstummen ließ. Bei der ersten Gelegenheit, welche sich ihm dazu bot, nahm der ehrwürdige Nentier Paul Dobriner bei

"Mein Kompliment, lieber Freund", flüsterte er. "Sie sind ja ein ganz charmanter Gesellschafter, und dafür, daß Sie so hübsch auf die Ideen meines Jungen eingegangen sind, weiß ich Ihnen ganz besonderen Dant. Es erfreut ihn immer so sehr, Zustimmung für seine philanthropischen Phantastereien zu finden, und es ist ja schließlich so

leicht, ihm diese Freude gu bereiten."

Auch hier empfing Dobriner einen warmen Händedruck, und er konnte somit ziemlich sicher sein, sich die Sympathieen der ganzen Familie gleichsam im Fluge gewonnen zu haben. Daß er seine bescheidene Haltung trotzem nicht aufgab, sich nirgends auspruchse voll in das Gespräch eindrängte und gewöhnlich erst als der Letzte seine Instimmung kundgab, war nur darnach augethan, den günstigen Gindruck zu steigern, welchen seine Persönlichseit hervorgebracht. Namentlich Fräulein Lona hatte Gelegenheit, sich über die seine Art seines Austretens zu freuen, denn es war ihr ersichtlich einmal sehr ungelegen gesommen, als Dobriner plötzlich vor ihr auftauchte, während sie sich in einem von breitz blätterigen Palmen gebildeten traulichen Winkel halblaut und anzicheinend recht eistig mit Hohenbruck unterhielt. Zwar war sie als

wohlerzogene junge Dame bemüht gewesen, ihn nichts von ihrer Verstimmung merken zu lassen, aber Dobriner hatte nichtsdestosweniger den guten Geschmack gehabt, sich nach einigen gleichsgiltigen Worten wieder zurückzuziehen, und im weiteren Verslause des Abends hatte er sehr geschickt vermieden, die Zwiesprache der beiden noch einmal unliebsam zu stören. Er widmete sich nur noch mit verdoppelter Hingabe der Unterhaltung mit dem seurigen, jungen Privatdozenten, und die Uebereinstimmung ihrer Ansichten mußte noch erfreulicher als zuvor zu Tage getreten sein, denn einige Stunden nach Aushebung der Tasel schieden sie von einander wie Freunde.

Herr Angust Eibenschütz, der sortwährend in ihrer Nahe herumgestrichen war und dabei beständig beinahe andächtige Blicke auf seinen Sohn geworsen hatte, überschüttete Dobriner beim Fortgehen mit dingenden Aufforderungen, seinen Besuch bald und oft zu wiederholen. Die Fran vom Hause aber war verschwunden, und es nußte wohl nichts Auffälliges und Ungewöhnliches in ihrer vorzeitigen Entsernung zein, da weder ihre Angehörigen, noch der Premierlieutenant eine Bemerkung darüber machten.

Es war nur natürlich, daß die beiden Herrn gemeinsam das Haus verließen, und wenn auch Hohenbruck dem neuen Bekannten gegenüber vorläufig noch immer seine kühle, abwartende Haltung be- wahrte, konnte er als ein Mann von höftlichen Sitten doch nicht ab- lehnen, als Dobriner ihn um die Erlaubniß bat, noch ein Stück Weges mit ihm gehen zu dürfen.

Sie sprachen erst von allerlei fernliegenden, gleichgültigen Dingen; dann aber wußte Dobriner die Unterhaltung auf die Bewohner des Hauses zu lenken, welche sie soeben verlaffen

hatten.

"Gine sehr liebenswürdige und sympathische Familie", sagte er, "Bermuthlich gehören Sie schon seit längerer Zeit zu den Freunden derselben, Herr Lieutenant?"

"Nicht allzulange", erwiderte der Gefragte. "Bor etwa drei Monaten erst machte mich ein Zufall mit den Damen und mit dem Doktor Heinz bekannt, und meine Freundschaft mit dem letzteren war die für mich sehr angenehme Folge dieser Besagnung."

"Ich begreife wohl, daß man sich mit lebhafter Genngthung einen Freund dieses ausgezeichneten jungen Mannes nennen kann. Man begegnet in unseren Tagen nicht mehr allzu häufig einem Menschen, der gleich ihm seinen Sinn nur auf die höchsten idealen Güter des Daseins gerichtet hat und sich in edler Selbstlosigkeit fernzuhalten weiß von jeder Berührung mit dem Niedrigen und Ge-

Heinen. Hohenbruck machte eine kurze zustimmende Bemerkung, aber er ging nicht auf den überschwenglichen Ton seines Begleiters ein und überließ auch diesem allein die Sorge für die Weiterführung des Gespräches. Es war im Ganzen nicht viel Ermuthigendes für Dobrisner in seinem Benehmen, aber der ehemalige Nechtsanwalt schien die Zurückhaltung des Offiziers nicht als etwas Kränkendes zu empfinden, da er ganz unbeirrt in seiner verbindlichen Weise sortschen, und Fräuleiv Lona ist, wie es scheint, nicht nur in ihrem Leußeren das verschönte Gbenbild ihres Bruders. So kurz auch immer meine Bekanntschaft mit der jungen Dame ist, so voll Bewunderung bin ich doch bereits für die seltenen Vorzüge ihres Herzens und ihres Geistes. Der Mann, welchem dereinst beschieden ist, sie als Gattin heimzussihren, wird glücklich zu preisen sein vor allen anderen Sterblichen und dürste diese beneidenswerthe Gunst des Geschicks selbst mit den schwersten Opsern nicht allzu theuer erkauft ers

achten."
Sie waren gerade an einer Straßenkreuzung anges kommen, und in der unzweidentigen Absicht, sich nunmehr von seinem Begleiter zu verabschieden, blieb der Premier-Lieutenant

ftehen.

"Ich gedenke mich jest noch auf eine Stunde in das Rasino zu begeben," jagte er, ohne die leste auf Lona Eibenschütz bezügliche Bemerkung Dobriners einer Erwiderung zu würdigen. "Bielleicht habe ich das Vergnügen, Ihnen noch einmal zu begegnen, mein Herr! Gusten Abend!"

Mit einer leichten Reigung des Oberförpers legte er grußend die hand an den helm und drehte sich furz um, um festen, klingenden Schrittes die Straße hinabzugehen.

Dobriner blickte ihm ein paar Sekunden lang lächelnd nach: dann steckte er gemächlich die Hande in die Taschen seines

Heberrocks und schlenderte nach der entgegengesetzten Richtung davon. Rach dem heiteren Ausdrucke feines Gefichtes zu ur= theilen, war er vollauf zufrieden mit dem Berlauf des heutigen

Etwa eine Woche später fagen Berr August Gibenschütz und Paul Dobriner einander abermals um die Bormittagszeit in dem Arbeitszimmer des Rentiers gegenüber, und diesmal handelte es fich zwischen ihnen nicht mehr wie bei jenem ersten Besuch ledig= lich um einen Austausch von Soflichfeiten und gefälligen Redensarten. Dobriner hatte gleich im Gingange des Gefpräches be= mertt, daß er gefommen fei, um von dem Unerbieten feines verehrten Freundes, ihm mit feinen Erfahrungen und feinem Rathe gur Geite gu fteben, Gebrauch gu machen, und herr August Gibenschütz hatte ihm darauf fofort mit dem Ausdruck lebhaftester Spannung fein ehrwürdig freundliches Untlig

"Bir leben in einer Beit der Aufflärung und des Fortfchritts," begann der ehemalige Rechtsanwalt mit einer Feierlich= feit, von welcher ichwer zu fagen gewesen ware, ob fie aufrichtig oder ironisch gemeint sei. "Das eigentliche Loosungswort unserer Tage heißt "Humanität," im Mittelpunkt aller Erörterungen steht die große foziale Frage, und wir fonnen fein Beitungsblatt in die Sand nehmen, ohne von ftaatlichen und privaten Beftrebungen gu lesen, welche einzig darauf gerichtet sind, das Loos der ärmeren Boltoschichten zu erleichtern und die Lage der arbeitenden Rlaffen gu

verbeffern."

herr Maguft Gibenschütz hatte die Augen immer weiter aufgethan und zu den einleitenden Worten feines jungen Freundes ichlieflich ein Gesicht gemacht, wie Semand, der im Ungewissen ist, ob man nicht etwa die Absicht habe, ihn zum Beften zu halten.

"Jawohl - gang recht," bestätigte er zögernd. "Bas Saustol= letten und andere Sammlungen gu derartigen 3meden anbetrifft, jo

weiß auch ich ein Liedden davon zu fingen."

"Ah, sehen Sie, da tommen wir gleich auf das, was ich sagen wollte. Die Borjen der reichen Leute werden zu allen erdenklichen arbeiterfreundlichen 3wecken in Unfpruch genommen, und wie der Wind nun einmal weht, hat Reiner so recht den Muth, sich auszuschließen, wie fauer es auch manchem fallen muß, immer und immer wieder in die Tafche zu greifen."

Der ehrwürdige Rentier feufate guftimmend, aber er war offenbar noch immer fehr weit davon entfernt, zu begreifen, worauf der Undere hinaus wolle, und Dobriner ichien fich darin gu gefallen, ein

wenig mit feiner Deugierde gu fpielen.

"Wer es zu etwas bringen will," fuhr er fort, "der muß sich vor allem darauf verftehen, den Zeichen der Zeit die rechte Deutung gu geben und fie zu feinem Bortheil gu nuten. Ich aber halte gerade das fieberhafte Werben um die Befriedigung und die Gunft des Proletariats für ein foldes Beichen der Beit und ich febe nicht ein, warum ein kluger Ropf aus dieser Thorheit nicht ebenso gut Gewinn ziehen fonnte wie aus irgend einer anderen."

Nun war doch wenigftens endlich das Bort gefallen, das herrn August Gibenschütz der Rothwendigkeit überhob, feine menschenfreundliche Miene aufzusetzen. Er rieb fich mit dem Rucken der Sand das glattrafirte Rinn und meinte diplomatisch : "Kluge Röpfe finden immer und überall ihre Rechnung, mein lieber Berr Rechtsanwalt, aber wie gerade auf diejem Telde etwas Rennenswerthes zu verdienen

jein follte -

"Boren Gie mich nur gefälligft an! Ginen der schwierigften Puntte bei der löfung des fozialen Ronflitts bildet ohne Zweifel die Wohnungsfrage. Die großen Miethotafernen der Arbeiterviertel Berlins, in deren jeder fich mehrere hundert Personen jedes Alters und Geschlechts zusammendrängen muffen, bedeuten erwiesenermaßen einen ichweren Nebelftand, unter welchem die Arbeiterbevolkerung gefundheitlich wie moralisch empfindlich zu leiden hat, und welcher da= rum zugleich eine ernfte Gefahr für die gejammte burgerliche Gefellschaft in sich schließt. Der Aufenthalt in diesen gefängnigartigen Gebanden, wo fie fich aus Grunden der Sparfamteit in jedem Bimmer oft buchftablich bis zum Erftiden zusammenpferchen muffen, hat den großen Maffen langit jenes Gefühl des Behagens entfremdet, mit welchem uns glücklicher sitnirte Menschenkinder der Befitz eines trauten Beime taglich aufe Rene erfüllt, und er hat ihnen längst das Berftandniß geranbt für die tiefe Bahrheit des alten Reimwortes, daß eigener Berd Goldes werth jei. Ihre jämmerlichen Behaufungen und das Unwefen der fogenannten Schlafftellen haben namentlich die Sabrifarbeiter gu Bagabunden gemacht, denen jede Unhänglichfeit an die heimische Scholle unbefannt ift und die leichten Bergens heute hierhin, morgen dorthin wandern, je nachdem eine augenblickliche Ungufriedenheit mit den Lohnverhältniffen oder vielleicht das Loofungs-

wort irgend eines Streif-Romitees es ihnen nahe legt. Sier ift meiner Ueberzengung nach ein Arbeitsgebiet für die besitzenden Rlaffen, auf welchem bisher noch viel zu wenig gethan ift, - hier liegt eine Aufgabe, welche wohl des Schweiges der Golen werth ift und für welche fich, wie ich denke, das Intereffe und die Opferwilligkeit weiter Rreife ohne jede Schwierigkeit mußten gewinnen laffen. Ginzelne Berfuche mit fleinen Urbeiterhäufern und dergleichen find wohl ichon hier und da gemacht worden, aber fie mußten nothwendigerweise an der Armseligkeit der Mittel scheitern, mit welchen man fie unternom= men. Einen großen Erfolg darf man fich, wie auf jedem anderen Felde, auch hier wohl nur von der Aufwendung fehr bedeutender Rapitalien versprechen."

Der Rentier gahnte durch die Raje und begann mit einem Bleiftift zu fpielen. Gein Intereffe fur das Projekt des Anderen verringerte fich augenscheinlich immer mehr, und es geschah wohl nur aus Söflichfeit, wenn er fragte : "Und nun haben Gie alfo die Abficht. Dieje bedeutenden Rapitalien für die Lojung des Problems aufs Spiel

"Ich? Rein! Benigstens nicht, soweit meine eigenen Mittel in Frage fommen. Aber ich gedente eine große Aftiengesellschaft für den Ban von Arbeiterhäusern ins Leben zu rufen. - eine Gesellschaft, des ren Aftionare gunachift allerdings weniger auf eine bobe Berginfung ihres Geldes als auf jenes ichone Gefühl innerer Befriedigung werden rechnen durfen, welches das Bewußtfein einer guten That ftets im Gefolge hat."

"Go? Ra, ich wünsche Ihnen Glud gu dem Unternehmen," meinte Berr Anguft Gibenichutz fühl. "Doch ich glaube, offen geftanden, nicht, daß Gie einen nennenswerthen Erfolg davon haben

werden.

"Ich aber bin von diefem Erfolg feljenfeft überzeugt! Es find gewaltige Summen ichon für viel weniger greifbare und ein= leuchtende Zwede aufgebracht worden, und die Lojung der fozialen Frage ift ja ein Schlagwort, das feine Wirkung in unferen Tagen niemals verfehlt. Man muß nur darauf bedacht fein," jo fette Paul Dobriner feine Ausführungen fort, "die gange Angelegenheit mit dem nöthigen Geraufch und in der gehörigen bengalifchen Beleuchtung in Sczene zu fegen. Man muß einflugreiche Zeitungen dafür gewinnen, muß große Berfammlungen einberufen und muß vor allem die wohlwollende Aufmerkjamkeit hoher Perfonen auf das gemeinnützige Unternehmen zu lenten verfteben. Gie glauben nicht, verehrter Freund, welche Wunder die Aussicht auf einen niedlichen Orden oder ein hubsches Titelchen bisweilen zu bewirken vermag."

"Nun, es ift ja möglich, daß fich das Ding wirklich zu Stande bringen lägt, aber Gie wurden eine Unmaffe von Arbeit und wahricheinlich auch fehr bedeutende Roften davon haben, ohne daß ich bis jett einsehen fonnte, wo denn eigentlich der Rugen für Gie fteden follte. Bei einer Aftiengesellschaft diefer Urt wurde ja nicht einmal der allerfleinfte Grundergewinn herauszuschlagen fein."

Das fame doch wohl darauf an, wie man die Sache anfaßt",

fagte Dobriner lächelnd.

"Mein Plan wäre in großen Zügen etwa folgender: Sobald das erforderliche Rapital durch genügende Zeichnungen gefichert ift, wird ein großes Terrain in der näheren Umgebung Berlins erworben und jogleich mit einer beträchtlichen Angahl fleiner Saufer befett, deren jedes Raum für ein oder zwei Arbeiterfamilien bietet. Die Bautoften werden nicht allgu bedeutend fein, denn man verwendet natürlich nur das billigfte Material, und jeder Eurus ift ja durch die Ratur der Sache vor vornherein ausgeschloffen. Rur ein Gartchen und ein Biegenftall muffen nothwendig bei jedem Sauje

(Fortsetzung folgt.)

## humoristische Ede

- Aba! A.: Wie lange fahren Gie ichon Rad?

B. : Geit zwei Jahren.

21.: Sind Sie schon mal verunglückt? B.: Ich nicht, aber mehrere Passanten.

- Berleger (auf fein Gohndhen weifend, gum Redafteur) : Geben Gie nur den fleinen Burichen - immer greift er nach der Scheere! Der wird gewiß 'mal Redafteur! Redafteur: Sm - oder ein Saarfünftler. . . .

Boshaft. Berr: Bie lange fahren Gie ichon Rad,

Braulein : Seit meinem achtzehnten Lebensiahr. Berr: So, gab's denn ichon damals Fahrrader?

# Die Eltern der Kaiserin Elisabeth.



Bergog Maximilian in Babern.

Herzogin Ludowifa in Baiern.



Die größte Ranone der Gegenwart.